

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

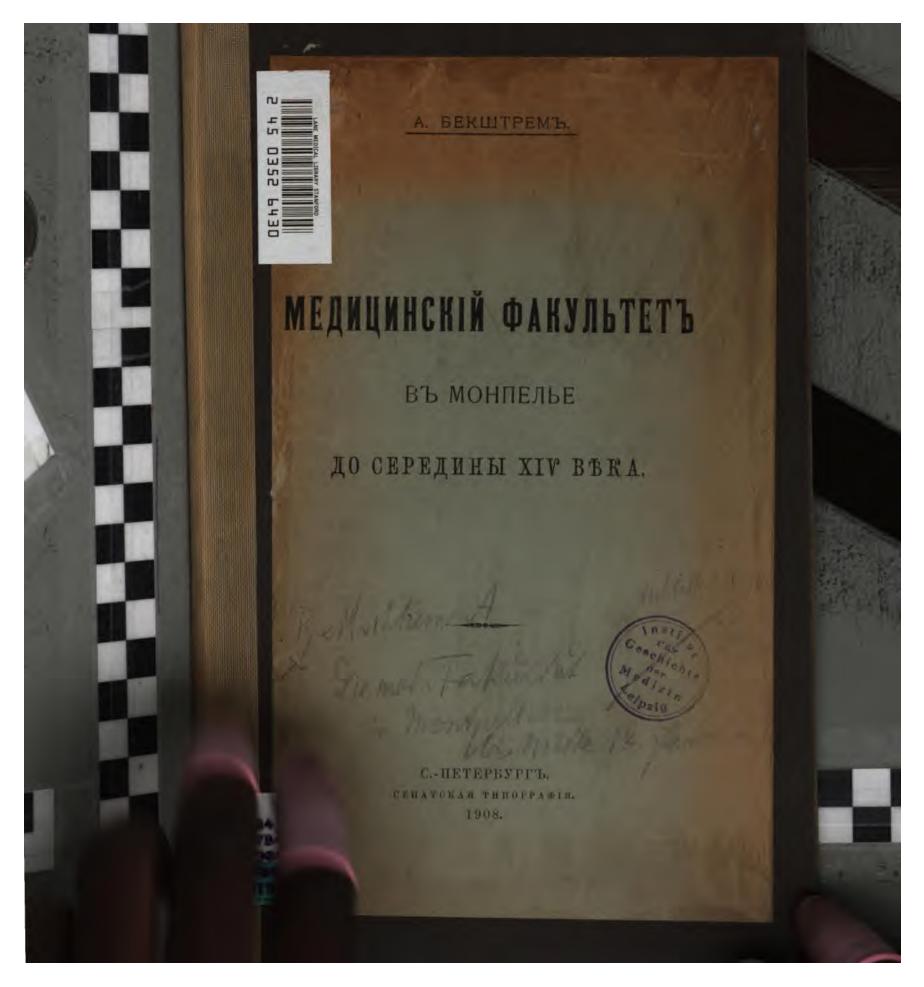



A. BEKUTPEMB.

медицинскій факультетъ

въ монпелье

ДО СЕРЕДИНЫ XIV ВВКА.



C.-UETEPBYPT'B.
CEHATCRAS THROSPAGES.
1908.

\*\*

Изалечено иза Журнала Министерства Народнаго Просвещения за 1908 года

Fuisse Salerni medicinae fontem fama est, sed nihil est quod non senio exarescat,—говоритъ Петрарка въ одномъ изъ своихъ сочиненій ¹) по новоду знаменитаго въ свое время Салерно, и если въ эпоху Петрарки нѣкогда громкая слава Салернской школы, этой civitatis Hippocraticae, увяла, то этимъ обстоятельствомъ она обязана только своимъ французскимъ коллегамъ и вмѣстѣ соперникамъ—университетамъ въ Парижѣ и Монпелье.

Дъйствительно, Салериская школа своей славой обязана главнымъ образомъ тому обстоятельству, что въ теченіе трехъ въковъ она была единственнымъ мъстомъ на Западъ, гдъ можно было пріобръсти высшее медициское образованіе 2), но лишь только были учреждены медицискія школы въ Болоньъ, Падуъ, Неаполъ, Парижъ, Монпелье, съ болъе удобнымъ географическимъ положеніемъ и болъе благопріятной почвой для сношенія между собою, старая Салериская школа отступила на задній планъ, а ея мъсто заняли мало-по-малу ново-открытыя учрежденія 3). Еще съ туземными высшими учебными заведеніями Салериская школа могла бороться и соперничать съ нъкоторымъ успъхомъ, благодаря поддержкъ правителей 4), такъ какъ ръдъющій контингенть ея слушателей пополнялся жаждавшими знанія

<sup>1)</sup> F. Petrarcae opera. Basileae. 1545. Itinerar. Syriac. v. 1, p. 622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Исторія среднев'євовой медицины. Выпускъ второй. Составиль С. Косперъ. Кієвъ. 1897, стр. 370. Н. Häser, Lehrbuch d. Geschichte der Medicin und d. epidemischen Krankheiten. I<sup>3</sup>, Jena. 1875. S. 651.

<sup>3)</sup> Kosucpz, 1. c., pp. 371, 399. Hāser, 1. c., p. 651. Ch. Daremberg, Histoire des sciences médicales etc. I. Paris. 1870, p. 279. K. Sprengel, Versuch einer pragmat. Gesch. d. Arzneikunde. Halle. H<sup>2</sup> 1800. S. 479 ff. Puschmann, Handb. Jena 1902. I. 659.

<sup>4)</sup> Sprengel, L. c., p. 479 ff. Häser, l. c., p. 651 f.

иностранцами, для которыхъ Италія по-прежнему оставалась на вксотѣ своего призванія въ смыслѣ высшей школы, какъ и въ древие время, въ первые вѣка христіанства, хотя значительный уже проценть этихъ новичковъ-иностранцевъ приходился, конечно, на долю остальныхъ итальянскихъ университетовъ ¹). Но лишь только сосѣдняя Фравція оказалась достигшей такой ступени развитія, что Салернская втература и доктрина, заносимая евреями всюду, гдѣ еще не успѣю утвердиться арабское вліяніе ²), могла съ успѣхомъ привиться въ школахъ Парижа и Монпелье, какъ окончательное паденіе Салерно стало неминуемымъ. Весь вопросъ заключался во времени, и это паденіе овершилось, главнымъ образомъ, благодаря тому вліянію, которое сказала, и тому мѣсту, которое заняла въ средневѣковой наукъ, школ въ Монпелье, надолго ставшая проводникомъ и главнѣйшимъ эталнымъ пунктомъ въ передвиженіи науки и ученыхъ съ юго-востока Европы на сѣверо-западъ ³).

Дъйствительно, самое положение Монпелье представляло всъ баргопріятныя условія для основанія здѣсь южно-французскаго университета <sup>4</sup>), не тревожимаго внѣшними войнами съ безпокойными состдями, не волнуемаго смутами, отъ времени до времени разгоравшими внутри государства, представляло всѣ удобства для мирнаго процвътанія науки вдалекѣ отъ театра политическихъ событій. Какъ извѣстно, Монпелье лежить въ полуторахъ миляхъ отъ моря, на высокомъ холих омываемомъ рѣкою Lez, въ прекрасной и издавна славившейся своиз здоровымъ климатомъ странѣ <sup>5</sup>). Городъ имѣетъ чисто восточный характеръ и до сихъ поръ отчасти сохранилъ свой старинный видъ, съ узкими и кривыми улицами и лѣпящимися одинъ къ другому по склонамъ горъ домами. Съ главной площади Реугои открывается прелестный видъ на Севенны и гору Ванту́ (Ventoux) по ту сторону Авиньона <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Sprengel, 1. c., p. 386.

<sup>\*)</sup> Koeneps, I. c., p. 386. Häser, I. c., p. 654. M. Steinschneider, Donnolo (Archiv f. pathologische Anatomie und Physiologie etc. v. R. Virchow. Berlin. Bd. 42. 1868. S. 56).

<sup>3)</sup> Pagel, Ueber den Theriak, nach einer bisher ungedruckten Schrift des Bernhard von Gordon (Separat-Abdruck aus "Pharmaceutische Post" 1894. S. 1) n n Puschman's Handbuch d. Gesch. d. Med. I, 686.

Isensee, Geschichte d. Medicin, Chirurgie, Geburtshülfe etc. Berlin. Th. L. 1843, S. 213.

<sup>5)</sup> Bern. de Gord. De gradibus l.: in regios vergente ad temperamentum interista (sc. calida et frigida), sicut est praeclara regio Montispessulani.

<sup>6)</sup> Elisée Réclus, Nouvelle géographie universelle, v. II. France. Paris 1877, p. 284.

на которую и вкогда съ такимъ восторгомъ поднимался Петрарка <sup>1</sup>). Невдалекъ отъ города прекрасныя купанія. Окрестности сплошь покрыты фруктовыми садами, огородами, виноградниками и небольшими, но живописными деревушками. Торговля съ Востокомъ, Испаніей и Италіей и обмънъ съ ними естественными произведеніями, съ давнихъ поръ процвътавшіе въ Монпелье, скоро привели городъ къ полному благосостоянію, которому не мало способствовали состоявшіеся здѣсь цять вселенскихъ соборовъ <sup>2</sup>). Цвѣтущее состояніе города уже въ раннюю пору среднихъ въковъ придало Монпелье значеніе главнаго города нижняго Лангедока и одного изъ значительнъйшихъ городовъ Франціи.

Объ основаніи города существують различныя версія. Въ галлоримскую эпоху городъ находился на лѣвомъ берегу Lez'a подъ именемъ Sextantium 3), въ мѣстности, гдѣ теперь лежить деревня Castelnau, до сихъ поръ богатая остатками древности и археологическими находками. Разрушенный Карломъ Мартелломъ городъ былъ возстановленъ на правомъ берегу рѣки, подъ горою, называемой Mons Pessulanus, и подъ этимъ именемъ мало-по-малу пріобрѣлъ важное значеніе 4).

Съ другой стороны, по мивнію Арнальда Вердаля 5), епископа Магелонскаго, въ серединѣ XIV в. написавшаго исторію своихъ предшественниковъ, основаніе городу Монпелье положили двѣ сестры de Fulcrand, владъвшія—одна мѣстечкомъ Montpellier, другая—Моптpellieret. Оба мѣстечка были уступлены благочестивыми сестрами Магелонской церкви въ лицѣ епископа ея Рикуина (Ricuin). Нѣсколько позже, по словамъ Вердаля, Рикуинъ уступилъ Монпелье въ ленное владѣніе сеньору страны Гвидо, въ то время находившемуся въ распрѣ съ графомъ Меlgueil или Маиguio изъ-за своихъ владѣній. Хотя Вердаль не приводитъ ни текстовъ уступки сестрами S. Fulcrand, ни текстовъ передачи, сдѣланной Рикуиномъ, однако, кажется, онъ видѣль эти акты. Что касается сестеръ, то предполагаютъ, что онѣ получили указанныя владѣнія по наслѣдству отъ матери. По-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epist. fam. IV, 1, p. 624.

<sup>2)</sup> Первый въ 1214 г. (Migne, Patrol. lat. t. 213, col. 693).

<sup>3)</sup> Itin. Anton., p. 389, 396. Itin. Hierosol. p. 552 etc.

<sup>4)</sup> Réclus, 1. c., p. 284.

<sup>5)</sup> Histoire générale de Languedoc etc. par Dom. Cl. Devic et Dom. J. Vaissète. Toulouse, III, 1872, p. 171 suiv.

и медицину 1). Съ этого времени во многихъ каоедральныхъ училищахъ медицина стала преподаваться въ квадривіяхъ подъ общимъ именемъ физики. Съ теченіемъ времени число монастырей увеличивалось, и вм'вств съ твмъ возрастало число такъ называемыхъ монастырскихъ госпиталей, являвшихся въ одно и то же время дътскими пріютами и богадъльнями, убъжищами для бывшихъ проститутокъ и мъстомъ воспитанія благородныхъ д'явицъ, гостиницами и больницами. Въ XIII в'як'я число такихъ госпиталей въ одномъ Монпелье достигало пятнадцати 2). Въ нъкоторыхъ изъ этихъ госпиталей медицина служила и предметомъ преподаванія з). Поэтому н'ять ничего невозможнаго въ томъ, что открытіе медицинскаго факультета въ Монпелье, хотя и не признанное еще офиціально и представлявшее изъ себя случайное соединение двухъ-трехъ медицинскихъ школъ или классовъ въ одномъ помъщении, могло имъть мъсто и въ Х въкъ. На раннее процвътание медицины на югв Франціи указываеть одна изъ неизданныхъ еще рукописей нашей Императорской Публичной Библіотеки (Lat. F. v. VI. № 3. Сборникъ), относящаяся къ началу IX, а въроятиве къ VIII въку. Она представляеть собою сборникь медицинскихъ статей и трактатовъ, переведенныхъ съ греческаго языка на латинскій, но ея латынь сильно искажена несомнънно провансальскимъ переписчикомъ (если еще не самимъ переводчикомъ) \*).

Другое преданіе относить основаніе медицинскаго факультета Монпелье къ XI в'єку <sup>5</sup>). Около 1000 г. посліє Р. Хр. въ Нарбонніє существовала еврейская религіозно-медицинская школа равви Абона. Одинь изъ учениковь его, имя котораго до насъ не сохранилось, около 1025 г. появился въ Монпелье, занялся практикой и собраль около себя многочисленныхъ учениковъ. Литературнымъ памятникомъ его преподаванія является оставленная имъ книга "О медицинів",

<sup>1)</sup> Sprengel, 1. c. p. 456 sqq.

<sup>2)</sup> Histoire génér. etc., IV, 1876, p. 813-834. Sprengel, I. c., p. 450 sqq.

<sup>3)</sup> Во всякомъ случаћ, въ XIII въвъ вподнё исно сознавалась необходимость клиническаго метода обучения врачей, какъ показываеть предведовіе еврейскаго переводчика сочиненія Зарави о медицинской практикъ Шемтоба бенъ Исака изъ Торгозы (около 1261—1264 гг.). Steinschneider, Die hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, Berlin 1893, S. 744.

<sup>4)</sup> Ср. также Ковперъ, 1. с., р. 589.

<sup>5)</sup> Francisci Ranchini, Consiliarii etc., Opuscula medica, Lugduni. Apud Petrum Rauaud. MDCXXVII. Apollinare Sacrum. De Monspeliensis Universitatis origine etc., p. 8.

цитируемая нъкоторыми еврейскими учеными 1). Вопреки этому мнънію, Штейншнейдеръ увъряеть 2), что еврен въ Монпелье никогда не были собственно основателями и ординарными учителями школы; отношенія къ нимъ постоянно колебались; эдикть Вильгельма, сеньора страны, положительно исключаль ихъ (1180 г.), обязавъ даже учениковъ носить тонзуру, - однако, намъ кажется, что почтенный изследователь ошибается. Если эдиктъ Вильгельма исключаетъ евреевъ изъ преподаванія, то эта міра какъ разъ подтверждаеть догадку объ участій евреевь въ основаній университета, какъ первой медицинской школы со свободой преподаванія и слушанія, лишь впосл'вдствін наполнившейся учениками христіанскаго в'вроиспов'вданія въ такомъ множествъ, что они понемногу вытъснили своихъ учителей и товарищей-евреевъ. Конечно, мы не говоримъ объ офиціальномъ открытіи университета, открытін въ современномъ смыслів, такъ какъ такового для университета Монпелье никогда не бывало, и даже статутъ 1220 года нельзя разсматривать, какъ фактъ открытія, о чемъ, впрочемъ, далье. Что университеть возникъ указаннымъ нами путемъ, черезъ соединение первоначально независимыхъ другь отъ друга физическихъ школъ, руководимыхъ каждая отдъльнымъ учителемъ,факть, повидимому, не подлежащій опроверженію: такія частныя школы, существовали, въроятно, даже въ началъ XIII въка, —но были-ли то школы еврейскія или христіанскія? Простое разсужденіе склоняеть нась къ мнънію, противному вышеприведенному увъренію Штейншнейдера. Эдикть 1180 года следуеть, очевидно, разсматривать, какъ мъропріятіе въ пользу болъе успъшнаго развитія новыхъ христіанскихъ школъ сравнительно съ прежними еврейскими, такъ какъ связь между этимъ постановленіемъ и эдиктомъ 1181 года, по которому всякому желающему давалось право открывать въ городъ физическія школы безпрепятственно и свободно, кажется несомивнной. Дъйствительно, для успъшнаго развитія новыхъ школъ слъдовало ограничить свободу преподаванія евреевь и возможно уменьшить, если не совсъмъ уничтожить, нехристіанскія школы, особенно же тъ изъ нихъ, которыя благодаря многолътнему существованію пріобръли высокій престижь и прекрасную репутацію, а слідовательно составляли опасную конкуренцію съ новыми школами. Съ другой стороны,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Prunelle, Discours sur l'influence de la médecine, p. 50, Carmoly et Revue Orientale, I, p. 359, Bruxelles, 1841. Cp. Pagel et Puschm.. Handb. I, 686.

<sup>2)</sup> Donnolo (l. c.), p. 51.

одикть 1181 г., разсматривающій существующія уже школы, какъ нѣчто цѣлое, единое и однородное, тѣмъ самымъ какъ бы признаетъ уже существованіе университета, какъ офиціальнаго учрежденія, именуя его facultas fisice discipline 1). Обыкновенно смотрять на эдиктъ 1181 года, какъ на постановленіе, кладущее начало университету, по, какъ мы видѣли, такой взглядь неправиленъ: и уставъ 1220 года, и постановленіе Вильгельма ограничиваются простымъ констатированіемъ, простымъ признаніемъ давно уже существующаго факта. Первыя достовѣрныя свѣдѣнія объ университетѣ мы имѣемъ въ литературѣ еще болѣе ранняго времени. Такъ, въ 1137 году архіепископъ майнцскій Адельбертъ II изучаетъ медицину въ школѣ Монпелье 2). Въ это время Монпелье стоитъ уже на одной высотѣ съ Салерно 3), а къ серединѣ XII вѣка достигаетъ такой извѣстности, что желающіе изучить одну только философію становятся учениками медицинской школы 4). Въ 1153 г. архіепископъ ліонскій Ираклій де Монбуассье,

Hinc adolescenti succeditur advenienti Mons Pessul Janus, cui praesidet incola sanus, Phisica qua sedes medicis concessit et edes.

изъ чего сабдуеть, что уже въ 1137 г. медицинскін школы поміщались въ особомъ аданіи.

Hic et doctrina praeceptaque de medicina A medicis dantur, qui rerum vim meditantur

(позводню себѣ сдълать поправку гегиш виѣсто малопонятнаго verum; ср. послъдній стихъ питаты).

> Sanis cautelam, lesis adhibendo medelam. Ergo manens didicit breviter, quod phisica dicit, Perspiciens causas nature, res sibi clausas Non ut lucra ferat vel opes hoc ordine querat, Sed quia de rerum voluit vi noscere verum.

<sup>\*)</sup> Les Statuts et Privilèges des Universités Françaises etc. p. M. Fournier, T. II, Paris 1891, p. 3, Ne 879.

<sup>\*)</sup> Ibid. p. 1, N 877 (Anselmi Havelbergensis Vita Adelberti Mogunt. Episc., Bibl. rerum German., ed. Ph. Jaffé, III, 592, Berlin 1867; Germain, I. c., p. 11, Cartulaire etc., p. 758):

a) Alexander Neckam (osozo 1157 r.), De naturis rerum, ed. by Thom. Wright, Lond. 1863, p. 311: Quid de Salerno et Montepessulano loquar in quibus diligens medicorum solertia, utilitati publicae deserviens, toti mundo remedium contra corporum incommoditates contulit?

<sup>4)</sup> Joh. Saresberiensis, Metalog. I, 4. Ed. Migue, Patrolog. lat. t. 199 col. 830 sq.: Alii autem suum in philosophia intuentes defectum, Salernum vel ad Montempessulanum profecti, facti sunt clientuli medicorum, et repente, quales fuerant

захворавъ во время путешествія, лѣчится у врачей Монпелье 1). Эгидій Корбейльскій въ началѣ XIII вѣка упоминаеть объ одномъ изъ докторовъ медицинской школы, Рено (Renaudus, правильнѣе Reginaldus), какъ объ искуснѣйшемъ врачѣ 2). Около 1221—1222 года

philosophi, tales in momento medici eruperunt. Fallacibus enim referti experimentis, in brevi redeunt, sedulo exercentes, quod didicerunt. Hippocratem ostentant, aut Galenum; verba proferunt inaudita: ad omnia suos loquuntur aphorismos; et mentes humanas, velut afflatas tonitruis, sic percellunt nominibus inauditis. Creduntur omnia posse, quia omnia jactitant, omnia pollicentur. Duo tamen deprehendi eos fideliori tenuisse memoria, et frequentius in eorum operatione versari. Alterum quidem Hippocratis est (sed ibi vergit ad alium intellectum): "Ubi, inquit, indigentia, non oportet laborare"; et revera inopportunum et inofficiosum opinantes, dare operam indigentibus et ei qui nolunt, aut nequeunt, vel solis verbis, eorum plene gratiam referre mercedis. Alterum profecto est, non quod meminerim. Hippocratis sed diligentium adjecte medicorum: "Dum dolet, accipe". Occasio siquidem exigendi maxime opportuna est, cum dolor cruciat aegrotantem, sibique cooperantur languentis exulceratio et avaritia medentis. Si convalescit aeger, operam danti medico ascribatur; si deficit, eius invalescat auctoritas, qui hoc antea familiaribus suis revelavit. Siquidem impossibile est non evenire, quod de industria praevaticinatus est, cum huic sospitatem, isti sinistrum exitum pronuntiavit aegrotantis. Si evasurus est aeger, curatur facile; nisi quatenus incolumitatem ejus medicus praepedit imperitus. Sin autem non, at Sollius Sidonius ait, "occiditur officiosissime".

<sup>1</sup>) Bernardi opera omnia, Paris, 1690, t. I. col. 282, Epist. CCCVII: Cumque infirmaretur, pertransiit usque ad Montem Pessulanum. Ibi aliquamdiu commoratus, cum medicis expendit et quod habebat et quod non habebat. Cp. Cartulaire, p. 758, Les Statuts, p. 3, № 878.

2) Aegidii Corboliensis carmina medica, Ed. L. Choulant. Lips, 1826,—De compos. medicam. 1. III, vv. 16—32 π 36—43:

Vos nullus pudor impediat doctoris adire Renaudi sedes, quem longi temporis usus Foecundumque magis vetus experientia fecit, Qui non insipidos, qui plantae more novellae

- 20. Non profert acidos fructus, sed quos bene coxit
  Assiduus studii labor et meditatio longa,
  Qui Pessu[I]lani pridem vetus incola Montis
  In medicinali doctor celeberrimus arte
  Jura monarchiae tenuit, sed spiritus almus
- 25. Nunc elegit eum: de sedibus orta supernis
  Coelica conversam condivit gratia mentem,
  Rore suo perfudit eum, qui gaudia mundi
  Lucra, voluptates, qui divitias et honores
  Ut nebulae fumum reputans instarque pruinae,
- 30. Postpositis rebus vanis, Hipocrate relicto,
  Justitiae miles, austeri censor honesti,

монахъ Цезарій изъ Гейстербаха, говоря о Монцелье, называеть его "источникомъ науки" 1). Къ концу XII въка относится пребываніе въ Монпелье и вкоего Гюи де Базоша, о чемъ онъ упоминаеть въ письмахъ къ своимъ учителямъ 2). Около 1200 г. въ числъ учениковъ университета былъ и трубадуръ Гюгь де Сенъ-Сиркъ. Впрочемъ, последній едва-ли изучаль медицину, такъ какъ родные предназначали его для духовной карьеры. E volgron lo far clerc e manderon lo a scola a Monpeslier. E quant ill cuideron que ampares letras, el amparet cansos e vers e sirventes e tensos coblas, els fach etc., - robopete его біографъ 3). Изъ слова letras можно заключить о пребываніи его на словесномъ факультеть (faculté des arts); если же слово clerc понимать въ болве современномъ смыслв-помощника нотаріуса, то нужно думать о юридическомъ факультетв. Оба эти факультета возникли, повидимому, еще въ XII въкъ. По крайней мъръ, изъ выраженія эдикта 1181 roga: non dabo concessionem seu prerogativam aliquam alicui persone, quod unus solus tantummodo legat seu scolares regat in Montepessulano, in facultate fisice discipline 4), вытекаеть, что въ Монпелье существовали какъ-будто факультеты и другихъ дисциплинъ. Въ теченіе 40 літь, протекшихь со времени дарованія Вильгельмомъ свободы преподаванія, медицинскій факультеть такъ разросся, что чув-

Convolat ad Christum, qui fons et origo salutis.

<sup>36.</sup> Hic in se Domini vexilla gerens crucifixi
Se macerat tollitque crucem, de vate propheta
Et novus ex medico fit Apostolus: et medicinae
Cum prius extiterit opifex magnusque professor,

<sup>40.</sup> Exprimit ipse novum Lucam, Cosmamque figurat, Veraque pauperibus aegris munuscula gratis Sedulus impendit, nec solum morbida sanat Corpora, sed curat morbos et vulnera mentis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Caesarii Heisterbachensis etc. dialogus miraculorum, ed. Jos. Strange, Colon., Bonnet, Bruxel., 1851, vol. II. p. 34: Considera Rupem Amatoris (r. e. Rocamador) et alia loca in honore ipsius (Mariae) dicata et non miraberis, si parata fuerit ad medendum et efficax ad sanandum. Unde in Monte Pessulano, ubi fous est artis physicae, tantas operatur sanitates, ut medici gratiae invidentes, pauperculis infirmantibus et pro remedio sanitatum ad se confluentibus dicere solebant: Ite ad ecclesiam S-te Mariae, deferte ei lumen, et recipietis sanitatem. Et cum hoc yronice dicant, pauperes ab eis passi repulsam, ad ipsam confugiunt, et sanantur.

<sup>2)</sup> Fournier, Les Statuts etc., II, р. 3 sq. № 880, письмо 9 и 11.

<sup>3)</sup> Histoire génér. etc., t. X, p. 219.

<sup>4)</sup> Fournier, Les Statuts etc., t. II. p. 3, N 879.

ствовалась необходимость регламентировать отношенія между учащимися и учащими. Въ 1220 году университеть получиль отъ папскаго легата епископа Конрада "съ общаго согласія и совъта почтенныхъ братьевъ нашихъ, Магелонскаго, Агаоейскаго и Авиньонскаго епископовъ и другихъ прелатовъ, равно какъ докторовъ, такъ и учениковъ медиковъ университета Монпелье", новый уставъ 1), по которому: 1) впередъ никто, если раньше не занималъ каоедры въ Монпелье, не имветь права публично заниматься съ учениками, не будучи предварительно проэкзаменованъ епископомъ Магелонскимъ и нъкоторыми изъ профессоровъ - regentes (т. е. magistri), по личному выбору сего лица; 2) всякій учащійся (scolaris) долженъ быть записанъ въ число слушателей того или другого учителя (certi magistri sit addictus regimini); 3) епископъ Магелонскій вибств со старбишимь изъ учителей, избравъ (съ общаго съ нимъ согласія?) еще двухъ магистровъ, заслуживающихъ наибольшаго довърія, по собственной совъсти и свидътельству постороннихъ избираетъ одного изъ магистровъ - изъ упомянутыхъ ли трехъ или прочихъ, безразлично, - для разбора жалобъ и недоразумъній, возникающихъ между магистрами и ихъ учениками или между тъми и другими частными лицами; 4) въ случаъ апелляців, посл'ядняя подается самому епископу Магелонскому; 5) вышесказанное касается лишь гражданскихъ дълъ университета, преступленія же уголовныя поступають прямо на разсмотрѣніе епископа; 6) магистръ, избранный для гражданскаго дълопроизводства, именуется канцлеромъ университета учениковъ (Universitatis scolarium); 7) епископъ Магелонскій оказываеть содъйствіе распространенію ръшенія канцлера per ecclesiasticam districtionem; 8) въ случав, если кресло епископское временно пустуеть, все относящееся до епископа возлагается на настоятеля церкви св. Фирмина, въ вышеизложенномъ порядкъ вещей; 9) ни одинъ магистръ или ученикъ не можеть быть принять въ общество магистровъ или учениковъ, ни на сходкахъ (сопventus), ни при началъ чтенія лекцій (inceptiones), ни при занятіяхъ (scolae), если не имъетъ духовной тонзуры; для полученія же церковнаго благословенія (beneficium) долженъ вступить въ (какой-либо) святой ордень монашескій; тому же подвергается любой изъ regulares. если не носить соотв'ьтственной одежды (habitus) по роду своей профессін; 10) если магистръ преслъдуетъ кого-либо, не принадлежащаго къ школъ, за обиду, нанесенную ему лично или кому-либо изъ его

r) Les Statuts etc. II, g. 4 sqq., Ne 882.

близкихъ (suorum; можетъ быть, и "учениковъ"), всв магистры и ученики обязаны помогать ему, по его приглашенію, сов'єтомъ или д'виствіемъ, но предварительно обсудивъ ero (ratione previa), чтобы не обезчестить и не опозорить его; 11) если со стороны магистра послъдуеть жалоба на ученика вследствіе невзноса имъ платы или по другой причинъ, то послъдній, послъ соотвътствующихъ увъщаній, не можеть быть принять ни однимъ изъ магистровъ въ ихъ школы, нока не представить жалобщику-магистру върнаго обезпеченія въ томъ, что удовлетворить его просьбу и будеть повиноваться установленнымъ правиламъ; 12) никто изъ магистровъ ни самъ, ни черезъ другихъ лицъ не долженъ умышленно (scienter) привлекать учениковъ или склонять ихъ просьбами, деньгами или какими-либо другими способами къ переходу (въ его школу); 13) старъйшимъ профессорамъ при засъданіяхъ или процессіяхъ воздается должный почеть, дабы лицо, выдающееся своимъ долговременнымъ преподавательскимъ трудомъ, превосходило другихъ и относительно выраженія къ нему ученическаго почтенія; 14) равнымъ образомъ, старшій магистръ указываеть прочимъ, по какимъ днямъ и на сколько времени следуетъ пріостанавливать чтеніе лекцій и диспуты, такъ что, когда прекращаеть чтеніе онъ, прекращають его и другіе магистры, кром'в тахъ случаевъ, когда старшій магистръ не читаеть вслідствіе особыхъ домашнихъ обстоятельствъ; 15) и магистры, и ученики обязаны провожать умершихъ сотоварищей; 16) ученику, прибывшему съ мъста своихъ практическихъ занятій, предоставляется полная свобода записаться на лекціи того или другого магистра, если, впрочемъ, ученикъ не связанъ съ прежнимъ своимъ магистромъ платой или тому подобнымъ обязательствомъ; 17) учащійся поступаеть къ тому магистру, коего ученикомъ онъ былъ ранве своего поступленія (ante inceptioпет) по крайней мъръ въ течение одного мъсяца; 18) настоящее распоряжение должно быть прочитано публично въ студіи каждаго магистра и ничьи лекціи не должны быть посъщаемы, если предварительно не будетъ прочтено во всеуслышаніе все настоящее распоряженіе въ собраніи и присутствіи магистровъ и учениковъ; равнымъ образомъ, приступающій къ чтенію лекцій (incepturus) не ранѣе можеть считаться магистромъ, какъ присягнеть на св. Евангеліи въ соблюденін всіхъ пунктовъ статута; 19) инструкцін эти разсылаются въ трехъ экземплярахъ епископу Магелонскому, пріору церкви св. Фирмина и канцлеру университета, такъ что при всякомъ требованіи со стороны канплера, старъйшаго магистра, университета учениковъ, университета магистровъ, или двухъ магистровъ, —лицо, къ которому обращено требованіе, безъ замедленія давало бы сиять установленную копію съ имъющагося у него экземпляра, посль чего получившій копію возвращаетъ оригиналь; 20) въ случат противорти или противодъйствія этому или этимъ постановленіямъ, преступившій ихъ съ безразсудной лерзостью, съ соизволенія Божія и кардинальскаго, подвергается анавемт и отлучается отъ лона св. церкви; хранящіе же неприкосновеннымъ настоящее распоряженіе удостанваются въчнаго и кардинальскаго благословенія.

Къ этому основному статуту въ теченіе слѣдующихъ лѣтъ, по мѣрѣ чувствовавшейся надобности, дѣлались различныя добавленія и разъясненія. Такъ, въ іюнѣ 1230 г., Людовикъ ІХ издалъ формулу присяги для ищущихъ степени лиценціата или доктора каноническаго права 1). Вѣроятно, такая же формула присяги существовала и для учениковъ медицинскаго факультета.

Какъ во всякомъ уставъ, въ положеніяхъ, изданныхъ Конрадомъ, съ теченіемъ времени н'якоторые пункты оказались неудобными и стеснительными, и практика жизни нашла способы обходить ихъ. Въ виду частыхъ нарушеній правиль, епископъ Соранскій Гвидо въ буллів отъ 15-го іюня 1239 г. 2) счель нужнымъ напомнить о существованіи изданныхъ ранъе постановленій Конрада и особенно подчеркнуть необходимость строгихъ испытаній для ищущихъ права практики врачей: "вел'вдствіе того, что часто, благодаря неопытности врачей, которые, не зная способовъ лъченія (curacionum causas) по винъ слишкомъ поспъшнаго изученія искусства льченія, присвоили себъ право практики (exercicium practicandi), тъмъ самымъ во многихъ случаяхъ, гдъ есть надежда на жизнь, причиняется совершенно противное, мы постановляемъ и настоящимъ письмомъ объявляемъ, чтобы никто впредь не присваивалъ себъ права практики, не будучи предварительно проэкзаменованъ двумя магистрами, которыхъ выберетъ еписконъ Магелонскій изь коллегін магистровь; посл'є же того, накъ сіе лицо будеть проэкзаменовано, въ случав если оно окажется удовлетворяющимъ надлежащимъ требованіямъ, ему будеть выдана грамата упомянутымъ епископомъ и докторами, его экзаменовавшими, въ силу свидътельства которой ему разръшается право практики. Исключаются изъ этого хирурги, которыхъ мы не считаемъ нужнымъ подвергать указанному

r) Les Status etc., p. 6, № 883.

<sup>2)</sup> Тамъ же, р. 6, № 884.

possibile sit); 14) равнымъ образомъ, они должны присягнуть въ томъ, что не будуть принимать никакихъ прокаженныхъ въ Монпелье на свое попеченіе сверхъ 8-ми дней и то между двумя водами, т. е. между Ланомъ и Амаузіономъ, разв'є только съ разр'єшенія королевской палаты (curiae regis), если прокаженный окажется на землъ короля, или съ разръшенія епископской куріи, если онъ окажется на землъ епископа; 15) равнымъ образомъ, они присягаютъ въ томъ, что не стануть открывать тайнь университета, если не будеть сказано, что эти тайны могуть быть открыты; 16) равнымъ образомъ, они присягають въ томъ, что не станутъ давать или объщать никому изъ альбергарієвъ (albergarii) ни лично, ни черезъ другихъ лицъ за одно л'вченіе (pro una cura) болье пяти су (solidi); 17) равнымъ образомъ, они присягають въ томъ, что, если увидять опасность, угрожающую университету или кому-либо изъ университета магистровъ, то отвратять ее или по крайней мъръ предупредять послъднихъ; 18) равнымъ образомъ, они присягають въ томъ, что будуть въ назначенный часъ являться на собранія (congregaciones), созываемыя per fidem, если только не будуть имъть законной причины, извиняющей ихъ передъ университетомъ; 19) равнымъ образомъ, присягаютъ въ томъ, что будуть хранить постановленія университета; 20) равнымъ образомъ, всякій магистръ можеть созывать собранія, кром'в техъ, которыя созываются per fidem и только однимъ канплеромъ; 21) равнымъ образомъ, кто впредь будетъ избранъ въ канплеры, присягаетъ въ присутствій господина епископа Магелонскаго и университета магистровъ и учениковь въ томъ, что всемъ, т. е. магистрамъ, ученикамъ и другимъ жалующимся, будеть производить судъ добросовъстно во всъхъ дълахъ, подлежащихъ его въдънію, и не будеть ни къ кому относиться пристрастно, побуждаемый любовью, ненавистью, просьбами или платой. Также присягаеть онъ въ томъ, что добросовъстно сохранить въ неприкосновенности постановленія университета для тіхъ, кто посл'ядуеть за нимъ; 22) равнымъ образомъ, каждый магистръ или ученикъ, имъющій какую-либо собственную книгу по медицинъ, которой просящій не имъеть или не можеть найти въ продажь по подходящей цънъ (iusto precio venalem), обязанъ одолжить ее первому просящему, а тоть, кому она будеть одолжена, последовательно передаеть ее первому просящему, пока не будеть пріобрівтена другая книга. Однако, тоть, кто просить книгу, должень удовлетворить имъющаго ее магистра или ученика вм'ьсто подлежащей возвращению книги соотв'ьтствующимъ залогомъ или поручительствомъ въ томъ, что сохранитъ

женъ представлять бакалавра, который не слушалъ лекцій по своему предмету въ Монпедье или другомъ извъстномъ университетъ (in alio loco famoso) по крайней мъръ въ теченіе 31/2 льть, развъ только если представляемый имфеть уже степень магистра словесныхъ наукъ Парижскаго или другого извъстнаго университета; въ этомъ случав онъ имъетъ право быть представленнымъ черезъ 21/2 года; 4) равнымъ образомъ, никто изъ магистровъ не долженъ представлять ба калавра, который не практиковаль вив города Монпелье въ теченіе 1/2 года; подъ этимъ подразумъвается срокъ сверхъ вышеуказанныхъ льть; 5) равнымъ образомъ, следуеть иметь доверіе къ бакалавру относительно § 3-го согласно его присягь, если только при этомъ онъ имжеть какое-либо правоспособное лицо, которое путемъ совижстной присяги удостовърить истинность его показаній касательно пункта третьяго; 6) равнымъ образомъ, всякій рекомендованный магистромъ бакалавръ долженъ посъщать студіи всьхъ магистровъ или большей части ихъ и принимать участіе въ ихъ диспутахъ, дабы такимъ образомъ магистры могли имъть суждение о его познаніяхъ; 7) никто изъ магистровъ не долженъ препятствовать или мъшать такому лицу дъ лать возраженія въ его студіи. Если бы случайно кто-либо изъ магистровъ и сдълаль это, твмъ не менъе бакалавръ, приготовившійся къ возраженіямъ, можеть и должень быть представленъ, если ранъе онъ получиль на то разръшеніе; 8) равнымъ образомъ, никто изъ магистровъ не долженъ препятствовать чьей бы то ни было промоціи, если данное лицо кажется ему достойнымъ; 9) равнымъ образомъ, никто изъ магистровъ не можетъ въ течевіе какого бы то ни было времени читать въ студіяхъ курсорно, а лишь одни бакалавры; 10) равнымъ образомъ, всв одънки и переодънки экзаменаторы должны производить добросовъстно, такъ чтобы признавать отвътъ экзаменующагося удовлетворительнымъ или неудовлетворительнымъ, воздерживаясь отъ всякаго сравненія съ къмъ бы то ни было; 11) равнымъ образомъ, всъ отакзаменовавшіеся и одобренные должны публично присягнуть въ томъ, что они приступятъ къ чтенію (se esse incepturos), прежде чѣмъ покинуть университеть; 12) равнымъ образомъ, прежде начала чтенія они должны присягнуть въ томъ, что будуть читать въ теченіе двухъ льть, если только не получать особаго разрышенія (licenciam dimittendi) оть епископа Магелонскаго или его викарія; 13) равнымъ образомъ, они должны присягнуть въ томъ, что не примутъ никакого больного острой бользнью, развъ только онъ покажеть себя священнику (sacerdoti), не найдеть ли тоть поступление его возможнымъ (si

экзамену". Нарушителю угрожало проклятіе и отлученіе. По всей въроятности, именно вслъдствіе этого предписанія неукоснительно слъдовать правиламъ устава, уже въ январъ 1240 года возникли недоразумѣнія между канцлеромъ и нѣкоторыми магистрами медицинскаго факультета, дававшими различное толкованіе нъкоторымъ пунктамь действующаго устава, касавшимся устройства лекцій 1). Споръ былъ перенесенъ въ высшую инстанцію-на усмотрѣніе епископа Магелонскаго Іоанна. Съ его разръшенія, по обоюдному согласію спорившихъ сторонъ, дъло было передано на третейскій судъ пріору церкви св. Фирмина Петру de Conchis и брату ордена Миноритовъ Гуго Mancii. Спорящимъ было предписано quod quidquid... super eisdem statutis diffinirent tenendum vel ducerent corrigendum, mutandum, ipsis addendum et ab eisdem diminuendum, penitus observarent. Указанныя лица, внимательно разсмотръвъ уставъ и выслушавъ доводы объихъ сторонъ, по совъщании между собою созвали совъть профессоровъ медицинскаго факультета и сообща съ ними прочли и обсудили уставъ и доводы объихъ сторонъ; затъмъ, когда была принесена присяга хранить ненарушимо все, что будеть издано созванной комиссіей, съ согласія учащихся медицинскаго факультета (scolaribus eiusdem professionis assensum praebentibus) быль прочтень новый уставь, замівнившій статутъ епископа Конрада и его дополнение 1239 г., но сохранявший въ силъ и подтверждавній всв другія существующія положенія и привилегіи 2). Новый уставъ содержалъ 23 параграфа, по которымь: 1) никто изъ магистровъ не имълъ права представлять къ соисканію степени лиценціата бакалавра, если посл'єдній не прочель курсорно въ студін одного изъ ординарныхъ профессоровъ одной оригинальной книги по теоріи и другой по практикъ; 2) всякій магистръ имъет право представить къ соисканию таковой степени бакалавра, коонь по совъсти своей считаеть достойнымъ прочесть тоть или курсь въ его студін. Прочтеніе такого курса даетъ ему пр представленіе; 3) равнымъ образомъ, никто изъ магистровъ

<sup>1)</sup> Les Statuts etc., p. 7, N 885: Cum controversia verteretur... statutis, que facta fuerunt ad studii eorumdem ordinacionem: statuta illa penitus observari, quedam vero proparte maxima

выраженіе omnibus aliis statutis que ante illud temmatis заставляеть предполагать, что еще ранте устава письменным правида, коими правленіе университета рупо 1220 г. Уставъ Конрада, повидимому, совершенно отворись сложившілся, быть можеть, путемъ обычал, а не предполагать правидимому.

легіи магистровъ, при чемъ этому лицу, въ случать если оно будетъ найдено удовлетворяющимъ сему требованію, самимъ господиномъ епископомъ и экзаменаторами выдавалась грамата, по свидътельству которой разръшается ему практика" и т. д. <sup>1</sup>).

Между тъмъ злоупотребленія не прекращались. Недоучившіеся студенты и разнаго рода шарлатаны пользовались невъжествомъ населенія и безнаказанно продолжали подъ видомъ ліченія эксплуатировать и морить народъ. Отлучение отъ церкви и предание анасемъ не особенно страшили ихъ, тъмъ болъе, что среди этихъ лицъ немало было евреевъ. Наконецъ, король Яковъ I Аррагонскій эдиктомъ отъ 20-го іюля 1272 года еще разъ напомниль о необходимости строгаго отношенія къ экзаменующимся и надзора за лицами, не им'вющими установленнаго диплома, такъ какъ благодаря послъднимъ non solum fama ejusdem studii denigratur, sed et[iam] multa incumbunt mortis pericula et rerum dispendia inferuntur". "И вслъдствіе сего", продолжаеть эдикть, "отъ лица самихъ себя и нашихъ наслъдниковъ, будущихъ владътелей Монпелье, запрещаемъ навсегда и со всей строгостью всъмъ лицамъ обоего пола, христіанамъ и іудеямъ, дабы никто не имъль исправлять при медицинскомъ факультетъ какую-либо врачебную должность въ городъ Мониелье и во всемъ его округъ, не будучи предварительно тамъ проэкзаменованъ и удостоенъ степени лиценціата. Если же случится, что кто-либо осм'влился на это, то мы со всей строгостью поручаемъ и приказываемъ нашему представителю и другимъ нашимъ бальи, настоящимъ и будущимъ, по простому требованію канцлера указаннаго заведенія или исправляющаго его должность, подвергать личному и имущественному взысканію такого рода нарушителей, такъ чтобы наказаніемъ одного обуздывалась дерзость на подобные поступки со стороны прочихъ 2).

Постоянныя требованія власть им'вющихъ лиць дипломовъ и экзаменовки врачей наводять на мысль, что въ рукахъ многихъ шарлатановъ, являвшихся яко бы изъ другихъ университетовъ, находились подложные документы. Поэтому, в'вроятно, и состоялось постановленіе сов'ьта допускать къ чтенію лекцій лицъ, едавшихъ экзаменъ лишь при м'єстномъ университетъ. Исключеніе д'ълалось только въ пользу университета Болонскаго 3). Какой славы достигъ университеть въ

on large, passage, second, county, one district, one

т) Тамь же, стр. 11, № 891.

²) Ibid., № 396, p. 14.

<sup>3)</sup> Ibid., № 895 (10 іюля 1268 г.), р. 13.

ксандръ IV будлой отъ 28-го февраля 1258 года 1) вернулъ свлу и которымъ пунктамъ последняго, pro ut sunt salubria et honesta. Глаг нымъ образомъ, подтверждались правила, касавшіяся производств испытаній bona fide на степень магистра et quedam alia honesta sta tuta. Несмотря, однако, на всъ старанія администраціи, сплошь да ра домъ случалось, какъ послѣ оказывалось, что къ чтенію лекцій до пускались лица, вовсе не подготовленныя къ научной дъятельности Уже изъ постоянныхъ повтореній въ уставахъ предшествующихъ л'я требованія строгаго испытанія бакалавровъ, ищущихъ магистерско степени, видно, что эти испытанія зачастую производились спуст рукава. Въ цертификатъ, выданномъ 2-го іюня 1260 года канцло ромъ медицинскаго факультета Петромъ Гвазаньеромъ, старшимъ маге стромъ Бернгардомъ Калькаделли и ректоромъ церкви de Vallesen nensi Іоганномъ de Bonnenc магистру Вильгельму Ротберти, нагляди и картинно указываются такого рода упущенія со стороны экзамена ціонной комиссіи. "Хотя уже издавна и съ разныхъ сторонъ мір прибывали въ Монпелье, какъ къ источнику и транезъ (cena) меда цинскаго знавія, многія лица и ежедневно прибывають ради ученія случалось иногда, что и вкоторыя, тщась сътью и ръшетомъ черпат воды знанія и закрытыми устами принимать пищу осв'яженія, уносил едва кронку отрывковъ или каплю какую-нибудь, однако бради на себя подавать другимъ питье и пищу, ибо, пропустивъ узлы и вервіз вопросовъ и глубокія пучины ученій (sentenciarum), перешагнувъ по верхностио черезъ ревностный смыслъ буквы, претендовали вознестис надъ зерцаломъ учительства и преподнесть себя предпочтительно не въдомой (имъ) обязанности врачеванія. Вслъдствіе сего, зачастув они же, падая стремглавъ, точно сленые, и другихъ несведущихъ вт практикъ и наукъ увлекали за собой. Но ръчь ихъ и дъла, которых следовали, показывали из ихъ собственному и другихъ магистровт стыду въроломство ихъ искусства, похищение знанія (studii) и опасность для многихъ. Вследствіе этого, некоторыми досточтимыми отцами и господами, бывшими некогда легатами св. апостольскаго престола, и въкоторыми епископами Магелонскими были выпущены многочисленныя постановленія, между которыми по предусмотрительному совъщанію было твердо установлено то, чтобы никто не смъль практиковать, не будучи предварительно проэкзаменованъ двумя магистрами, избранными господиномъ епископомъ Магелонскимъ изъ кол-

т) Тамъ же, р. 10 сл., № 890.

легіи магистровь, при чемъ этому лицу, въ случав если оно будеть найдено удовлетворяющимъ сему требованію, самимъ господиномъ епископомъ и экзаменаторами выдавалась грамата, по свидвтельству которой разрышается ему практика" и т. д. 1).

Между тъмъ злоунотребленія не прекращались. Недоучившіеся студенты и разнаго рода шарлатаны пользовались нев'вжествомъ населенія и безнаказанно продолжали подъ видомъ ліченія эксплуатировать и морить народъ. Отлученіе отъ перкви и преданіе анасем'я не особенно страшили ихъ, тъмъ болъе, что среди этихъ лицъ немало было евреевъ. Наконецъ, король Яковъ I Аррагонскій эдиктомъ отъ 20-го іюля 1272 года еще разъ напомниль о необходимости строгаго отношенія къ экзаменующимся и надзора за лицами, не имъющими установленнаго диплома, такъ какъ благодаря послъднимъ non solum fama ejusdem studii denigratur, sed et[iam] multa incumbunt mortis pericula et rerum dispendia inferuntur". "И вслъдствіе сего", продолжаеть эдикть, "оть лица самихъ себя и нашихъ наследниковъ, будущихъ владътелей Монпелье, запрещаемъ навсегда и со всей строгостью всъмъ лицамъ обоего пола, христіанамъ и іудеямъ, дабы никто не имълъ исправлять при медицинскомъ факультетъ какую-либо врачебную должность въ городъ Мониелье и во всемъ его округъ, не будучи предварительно тамъ проэкзаменованъ и удостоенъ степени лиценціата. Если же случится, что кто-либо осм'влился на это, то мы со всей строгостью поручаемъ и приказываемъ нашему представителю и другимъ нашимъ бальи, настоящимъ и будущимъ, по простому требованію канцлера указаннаго заведенія или исправляющаго его должность, подвергать личному и имущественному взысканію такого рода нарушителей, такъ чтобы наказаніемъ одного обуздывалась дерзость на подобные поступки со стороны прочихъ 2).

Постоянныя требованія власть им'єющихь лиць дипломовь и экзаменовки врачей наводять на мысль, что въ рукахъ многихъ шарлатановь, являвшихся яко бы изъ другихъ университетовъ, находились подложные документы. Поэтому, в'єроятно, и состоялось постановленіе сов'єта допускать къ чтенію лекцій лиць, сдавшихъ экзаменъ лишь при м'єстномъ университетъ. Исключеніе д'єлалось только въ пользу университета Болонскаго 3). Какой славы достигъ университетъ въ

the last spirit of the court of the court of the court of the

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 11, № 891.

<sup>2)</sup> Ibid., № 896, p. 14.

<sup>3)</sup> Ibid., № 895 (10 imas 1268 r.), p. 13.

ета время доже за границей, показываеть ставшій съ начала XIII 🚌 мы ахыдолом атализон йарына обычай посылать молодыхъ им для довершения выт образования не только нь Парижъ и Оржего не деже вт берне те з Однако, нарушения устава продолжания г СТІ ВІРЭЖЕНІ І премени вызывали новым распораженія и подтвежания старыть правел выкь со стороны неваго короля Якова ! тыта в спороден вани-дерін епископа Магедонскаго 2). Съ друге стороны в сым спечковные ванцелярія пеодпократно нарушала сътеть увиверететь стать быле вызваны обостренных отношения межи оборы тережанные пропрыщенныя, повидимому, суммой паны На выдат . В тыту вот фой экзаменоваль или самь опископъ, или ж ж стототыем в его спет изв трехь архидіаконовь ділдезы 4). Этой бодной рестранурского в същай порядоки производства испытаній: ст-EFT. 72. B. T. C. D. DERELEY: MATECTARIA, no de scientia, facunthe more region a cities and it promovendis ad doctoratus officium PERMITTED 1

BE 370
BIGGE AS LIMITEDIES OF BEING WIT BEING OF PROPERTY OF BE 370
BIGGE AS LIMITEDIES OF DESTRUCTIVE E PROPOCTORMECTOR BE HA ROPHRESECTAL BEING AND PROPERTY OF TO THE BEING STRUCTURES OF THE STRUCTURE BEING MERCHEN MATERIA PROPERTY OF THE STRUCTURE BEING MERCHEN WAS TO THE STRUCTURE BEING MERCHEN MATERIAL SET OF MERCHEN BEING MERCHEN MET BEING BEING MERCHEN MET BEING BEING MERCHEN MET BEING BEING MERCHEN MET BEING BEING MET THE BOTH OF THE STRUCTURE BEING MET BEING BEING BEING MET THE BOTH OF THE STRUCTURE BEING MET BEING BEREIN METHRES AND THE BOTH OF THE BOTH OF THE STRUCTURE BEING METHRES AND THREE BEING BENEFIER METHRES AND THREE BEST OF THE BOTH OF THE B

To find the first Land Consulated than the body leads in General property of the magnetic function of the Consulation of the Co

<sup>\*</sup> Les muture ent. A res est Mit.

A THE A SHOP HIS HIS

e dual 🗷 👯

folial A A To A time comform torrange the rem

en les la company de la la companyable de la companyable del la companyable del la companyable de la companyable de la companyable del la company

ненія: І. Галена 1) De complexionibus 1), 2) De malicia complexionis diverse 2), 3) De simplici medicina 3), 4) De morbo et accidenti 4), 5) De crisi et criticis dicbus 5), 6) De ingenio sanitatis 6); II. Авиценны 7) или вмъсто него сочиненія Разеса в), Константина и Исаака; кромъ того, они обязаны прочесть двъ комментированныхъ и одну не комментированную книги—именно Tegni 9) и Pronosticorum 10), или Aphorismorum Hippocratis (последнихъ по крайней мере пять отделовь), Regimenti 11) и Іоанниція 12), или же Febrium того же Исаака, или Antidotarii 13), или книги De morbo et accidenti 14) и De ingenio sanitatis (послъдняго сочиненія по крайней м'єр'є 8 отд'єловъ) 15) и по крайней м'єр'є одинъ разъ отвётить на вопросы, делаемые имъ кемъ-либо изъ магистровъ, читающихъ публично въ школахъ этого факультета, изложить содержаніе лекцій и разрѣшить запутанныя мѣста. Равнымъ образомъ, если они являются признанными магистрами искусствъ, то должны прослушать въ извъстныхъ мъстахъ курсъ медицины въ течение пяти льть, въ иномъ случав въ течение шести льть, за каждый годъ считая по крайней мъръ 8 мъсяцевъ; равнымъ образомъ, въ подобныхъ же мъстахъ въ теченіе 8 мъсяцевъ или двухъ лътнихъ вакацій (duas estates) должны заниматься практикой той же отрасли медицины. Тъмъ не менъе, во время указанной промоціи на упомянутую степень магистра, они должны прочесть двъ лекціи-одну по теоріи, другую по практикъ, въ присутствіи магистровъ, собравшихся по приглашенію

<sup>1)</sup> Περί χράσεων βιβλία γ'.

<sup>2)</sup> Περί ανωμαλου δυσχρασίας.

Βερί πράσεως και δυνάμεως τῶν ἀπλῶν φαρμάκων βιβλία ια'.

<sup>4)</sup> Περί συμπτωμάτων διαφοράς βιβλία γ΄.

<sup>5)</sup> Περί χρισίμων ήμερων βιβλία γ΄ τι περί χρισεων Βιβλία γ΄.

<sup>6)</sup> Υγιεινών λόγοι ζ΄.

<sup>7)</sup> Преимущественно его Канонъ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Преимущественно el Hawi.

<sup>9)</sup> Теум імтрий Галена въ 14 трактатахъ.

<sup>10)</sup> Комментарій Галена въ одновменному сочиненію Гиппократа.

<sup>11)</sup> Комментарій Галена къ de victu salubri и de victu in acutis Гиппократа.

<sup>12)</sup> Isagoge ad artem parvam Galeni.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Antidotarium Nicolai Praepositi, передъзанный Николаемъ изъ Мониелье подъ названіемъ "фармакопен университета Мониелье". См. ниже, стр. 41 сл.

<sup>14)</sup> См. выше, прим. 4.

<sup>16)</sup> Какимъ образомъ въ букичо дотог насчитывалось восемь частей, не знаю Едва-ли также имфется здесь въ виду какое-либо другое сочинение Галена или одноименное сочинение другого автора.

этимъ процессомъ стоитъ, повидимому, напоминаніе короля Санхо, подтверждающее прежнія привилегіи Якова І и ІІ и устанавливающее для нарушителей правиль о практикъ штрафъ въ 2 марки или личное задержаніе. Однородное діло возникло въ 1319 году. Оно было поднято противъ бакалавра Іоанна Лодовы, который, по выраженію жалобы совъта, "вопреки присягъ своей практиковалъ и пытался практиковать въ городъ Монпелье, похищая прибыль у магистровъ, прилагая серпъ свой къ чужой жатвъ". Вообще въ это время замъчаются въ актахъ неприглядныя стороны правственности ученыхъ, -сосъдство Авиньона сказалось въ Монпелье рядомъ скандальныхъ процессовъ, каковымъ, напримъръ, является дъло объ избіеніи магистра правъ Іоцелина де Кассаньи и четырехъ клириковъ дълопроизводителемъ канцеляріи епископа Магелонскаго въ сообществъ съ другими чиновниками 1). Далъе доктора юридическаго факультета за участіе въ промоціяхъ стали брать взятки съ магистрантовъ и не допускали къ промоціямъ лицъ, не заплатившихъ имъ извъстнаго оброка, ссылаясь на какой-то нараграфъ устава, "параграфъ же этотъ вытекаеть изъ кория жадности". Дъло дошло до того, что папа Іоаннъ XXII счелъ, наконецъ, нужнымъ прекратить подобныя вымогательства особымъ посланіемъ ректору университета 2). Съ другой стороны, сами студенты въ это время отличаются буйствомъ и постоянными ссорами и дуэлями, образують тайныя общества и корпораціи "in subversionem studii memorati", вопреки всякимъ предписаніямъ носять оружіе, днемъ и ночью, тайно и открыто, нападають на дома другихъ и самый университеть побуждають къ несогласіямъ и раздорамъ, поднимая многочисленные скандалы вследствіе того, что уроженцы одной провинціи враждують противъ уроженцевъ другой 3). Наконецъ, два магистра медицины, недовольные канплеромъ и исправляющимъ его должность, изругали ихъ въ присутствіи постороннихъ и помимо другихъ нарушеній устава избили еще одного изъ своихъ коллегь 4). Таково было нравственное состояние университета въ первой половинъ XIV въка.

Прежде, чѣмъ подвести итогъ сказанному, остановимся еще на распорядкахъ университетской жизни, которая въ значительной степени оставалась еще жизнью монашеской. Лекціи начинались около 1-го октября. 29-го сентября происходило засѣданіе совѣта pro ordinacione

¹) Ibid., № 918, 918b.

<sup>2)</sup> Ibid., Nº 922.

<sup>3)</sup> Ibid., № 923.

<sup>4)</sup> Ibid., № 924.

lecture 1), 30-го произносилась пропов'ядь въ коллегіи св. Венедикта; на следующій день объявлялись имена докторовъ, предполагавшихъ читать въ предстоящемъ году. 2-го октября являлись къ главному педелю экстраординарные профессора, желавшіе быть допущенными къ чтенію лекцій, и заносили свои имена въ списки. Педель еще 30-го сентября обходиль всьхъ докторовь и справлялся, будуть ли они читать въ предстоящемъ году или нътъ. Результаты онъ сообщалъ въ университетъ. 4-го октября, въ день св. Франциска, произносилась пропов'ть (Sermo Fratrum Minorum) и на сл'трующій день, в'троятноначинались лекцін. 18-го октября, въ день св. Луки, произносилась проповъдь въ церкви Миноритовъ; объ этой проповъди главный педель объявляль по аудиторіямъ. На следующій день in ecclesia Praedicatorum пълась торжественная месса, въ которой принимали участіе ректоръ, викарій епископа, нобили, доктора, лиценціаты. При богослуженіи обязаны были присутствовать и всь студенты. На сльдующій день, 20-го октября, лекцій не было. Начиная съ праздника св. Луки вплоть до Пасхи, по воскресеньямъ произносились проповъди въ церкви Praedicatorum. 27-го октября служилась всенощная, а 28-го, въ день апостоловъ Свмона и Гуды, произносилась проповъдь въ церкви Миноритовъ, равно какъ и въ день всъхъ святыхъ (1-го ноября) и въ день еп. Мартина (11-го ноября). 14-го ноября, въ день еп. Руфа, происходила торжественная месса съ проповъдью въ коллегіи св. Руфа въ присутствіи ректора и всего университета; главный педель, по требованію начальствующихъ лицъ коллегіи, объявляль заранве о предстоящей службъ; точно также, если этого требовали братья ордена Миноритовъ, онъ былъ обязанъ объявлять по аудиторіямъ еще съ утра о проповъди въ Екатерининъ день, произносившейся въ церкви упомянутаго ордена. 30-го ноября отправлялось всенощное бдівніе и произносилась проповъдь въ церкви ордена Миноритовъ, о которой, какъ и выше, въ случав надобности возвъщалось по аудиторіямъ главнымъ педелемъ. 6-го и 8-го декабря, въ дни еп. Никодая и зачатія Богородицы, снова возвъщалась педелемъ проповъдь въ той же церкви. 19-го декабря праздновалась память паны Урбана IV-го, основателя коллегій св. Венедикта и Германа, о чемъ вновь возв'єщалось педелемъ въ университетъ. 21-го и 24-го декабря отправлялось всенощное бдівніе. Съ 24-го числа этого мізсяца начинались рождественскія вакацін, длившіяся до 6-го января включительно. Черезъ нед'влю, 13-го

<sup>1)</sup> Ibid., № 947. Ann. 1, p. 47.

января, въ день блаженной памяти еп. Иларія, въ церкви Praedicatorum отправлялась торжественная месса о почившихъ (missa defunctorum) въ присутствіи и при участіи викарія епископа, нобилей, старшинъ (majores). Если это число падало на воскресенье, то служба справлялась въ следующій ближайшій праздникъ. 21-го января, въ день св. мучениковъ Фабіана и Севастіана, происходила торжественная процессія, въ которой принимали участіе какъ студенты, такъ и профессора университета. За процессіей следовала месса и пропов'ядь. 25-го, въ день обращенія св. Павла, по обычаю произносилась пропов'єдь въ церкви братьевъ-миноритовъ, о которой возвъщалось педелемъ. 1-го февраля происходило оглашение новоизбраннаго ректора. 12-го февраля, въ память св. мученицы Евлаліи, лекцій не было, но не было, кажется, и обязательнаго богослуженія. Слідующій праздникь приходился на 21-го марта (день св. Венедикта), когда произносилась проповъдь въ коллегін св. Венедикта. Со среды на Страстной недълъ вилоть до следующей среды на Пасхальной неделе (включительно) лекціи не читались.

Въ Страстной четвергъ послъ завтрака произносилась проповъдь въ соборъ августинскаго ордена, на которой присутствовалъ весь университеть съ ректоромъ во главъ. 3-го мая, въ день обрътенія св. Креста, произносилась пропов'ядь въ собор'в кармелитского монастыря. Следующія обязательныя богослуженія происходили въ августе-10-го, 15-го и 24-го, когда отправлялись всенощныя бубнія въ память св. муч. Лаврентія, зачатія д'явы Маріи и апостола Варооломея. 27-го августа происходилъ праздникъ освященія церкви св. Фирмина. На следующій день, св. Августина, произносилась пропов'едь въ коллегіи этого святого, о чемъ оповъщались бакалавры (debent denunciari b[acalarii]) 1). 14-го сентября, въ день Воздвиженія св. Креста, отправлялось богослужение въ кармелитскомъ монастыръ. Кромъ того, лекціи прекращались и въ дни разныхъ другихъ святыхъ, именно 13-го декабря, 17-го и 22-го января, 2-го, 3-го, 22-го и 24-го февраля, 7-го, 12-го и 25-го марта, 4-го, 24-го и 29-го апръля, 1-го, 6-го, 18-го мая, 11-го, 24-го и 29-го йоня, 22-го и 25-го йоля, 1-го, 5-го, 30-го и 31-го августа, 1-го, 8-го, 25-го, 29-го сентября, 9-го и 11-го октября, а также въ первый день великаго поста, въ дни Вознесенія, Пятидесятницы и два непосредственно следующихъ дня, день тела

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Такъ читаетъ Фурнье. Мић кажется болће правильнымъ чтеніе debent denunciari [per] b(edellum), т. е. scolares et scolastici, такъ какъ очевидно, что не одни же только бакалавры присутствовали при богослуженіи.

lecture 1), 30-го произносилась пропов'ядь въ коллегіи св. Венедикта; на следующій день объявлялись имена докторовъ, предполагавшихъ читать въ предстоящемъ году. 2-го октября являлись къ главному педелю экстраординарные профессора, желавшіе быть допущенными къ чтенію лекцій, и заносили свои имена въ списки. Педель еще 30-го сентября обходиль всъхъ докторовъ и справлялся, будуть ли они читать въ предстоящемъ году или нътъ. Результаты онъ сообщалъ въ университетъ. 4-го октября, въ день св. Франциска, произносилась проповъдь (Sermo Fratrum Minorum) и на слъдующій день, въроятно, начинались лекцін. 18-го октября, въ день св. Луки, произносилась проповедь въ церкви Миноритовъ; объ этой проповеди главный педель объявляль по аудиторіямъ. На следующій день in ecclesia Praedicatorum пълась торжественная месса, въ которой принимали участіе ректоръ, викарій спископа, нобили, доктора, лиценціаты. При богослуженіи обязаны были присутствовать и всё студенты. На следующій день, 20-го октября, лекцій не было. Начиная съ праздника св. Луки вплоть до Пасхи, по воскресеньямъ произносились проповеди въ церкви Praedicatorum. 27-го октября служилась всенощная, а 28-го, въ день апостоловъ Симона и Іуды, произносилась пропов'вдь въ церкви Миноритовъ, равно какъ и въ день всъхъ святыхъ (1-го ноября) и въ день еп. Мартина (11-го ноября). 14-го ноября, въ день еп. Руфа, происходила торжественная месса съ проповъдью въ коллегіи св. Руфа въ присутствіи ректора и всего университета; главный педель, по требованію начальствующихъ лицъ коллегіи, объявлялъ заранѣе о предстоящей службь; точно также, если этого требовали братья ордена Миноритовъ, онъ былъ обязанъ объявлять по аудиторіямъ еще съ утра о проповъди въ Екатерининъ день, произносившейся въ церкви упомянутаго ордена. 30-го ноября отправлялось всенощное бдівніе и произносилась пропов'ядь въ церкви ордена Миноритовъ, о которой, какъ и выше, въ случав надобности возвъщалось по аудиторіямъ главнымъ педелемъ. 6-го и 8-го декабря, въ дни еп. Николая и зачатія Богородицы, снова возв'вщалась педелемъ пропов'вдь въ той же церкви. 19-го декабря праздновалась память цапы Урбана IV-го, основателя коллегій св. Венедикта и Германа, о чемъ вновь возв'ящалось педелемъ въ университетъ. 21-го и 24-го декабря отправлялось всенощное бдівніе. Съ 24-го числа этого мівсяца начинались рождественскія вакаціи, длившіяся до 6-го января включительно. Черезъ недівлю, 13-го

<sup>1)</sup> Ibid., N 947. Ann. 1, p. 47.

духовной жизни среднев вковья, особенно для медицины, университеть въ Монпелье вићлъ громадное значеніе, благодаря своему св'яжему и свободному направленію; однако, причины этой духовной свободы онъ видить въ независимости Монпелье отъ Рима и въ томъ, что здесь было не мало ученыхъ евреевъ, вышедшихъ изъ свободомыслящихъ, поклонявшихся аверроизму испанскихъ школъ. Насколько велика на самомъ дълъ была зависимость университета отъ духовной власти, показываеть уже посланіе Климента IV къ королю Арагонскому по поводу назначенія имъ профессора гражданскаго права на вакантную канедру вопреки желанію епископа Магелонскаго, при чемъ въ этомъ посланіи приводится разница между компетенціей короля и епископа въ дълъ назначенія профессоровъ и оцънки ихъ знаній 1). Основываясь на догматическомъ ученіи Гримма: "гдъ играють роль руководители христіанской общины, тамъ не можеть развиться никакой свободной человъчности", Денифле пытался даже, а priori, доказать, что школа въ Монпелье должна была ео ірго стоять ниже Салериской, такъ какъ, по его словамъ, душою медицинскаго факультета въ Монпелье были духовные органы, между тъмъ какъ въ Салерно уже въ XIII въкъ нътъ и слъда зависимости отъ духовнаго принципа 2). Но факты показывають противное. Духъ университета не создается по заказу предержащей властью. Создають университеть профессора. Они же создають студентовь и черезъ нихъ проводять и поддерживають господствующія въ ихъ средѣ идеи. Признаніе и питаніе этихъ пдей создаеть духъ и традиціи университета. Поэтому, несмотря на невившательство духовенства въ жизнь Салернской школы, послъдняя много ниже университета Монпелье. Свободное направленіе южнофранцузской школы было сообщено ей, несомнънно, тъми первыми профессорами, отъ которыхъ собственно пошелъ университетъ. Гезеръ отчасти правъ, приписывая свъжесть духа и мысли Монделье еврейскимъ ученымъ, исповъдывавшихъ аверроизмъ, но правъ лишь по стольку, поскольку его слоза могуть быть отнесены къ доисторическому періоду университетской жизни: позже, какъ мы видъли, евреевъ усиленно изгоняли изъ университета, быть можеть, отчасти и за этоть самый вольный духъ. Несомнанно, однако, что составъ профессоровъ, равно какъ ихъ національность, одинаково съ составомъ и національностью студентовъ являются главивішими факторами, соз-

<sup>1)</sup> Les Statuts etc., M 894 n 895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Denifle, Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, 1, Berlin. 1885, S. 342 Anm. 510.

Христова, всъ воскресные дни и въ дни похоронъ умершихъ студентовъ или профессоровъ, въ тв часы, когда тело предавалось землъ, при чемъ, однако, лекціи ординарныхъ профессоровъ не могли пропускаться. При погребеніи обязаны были присутствовать и профессора, и студенты. Въ случаяхъ уклоненія, если это былъ самъ ректоръ, то онъ уплачивалъ штрафъ въ 10 су, доктора—5 су, бакалавры—2 су, студенты-земляки 1) умершаго 6 денаріевъ. Деньги поступали къ хранителямъ университетскихъ денегъ и выдавались на погребение неимущихъ студентовъ. Точно также не было лекцій, когда совершалось solemne principium бакалавровъ 2). Ежегодно, въ день Богоявленія, совершалась паннихида по умершимъ студентамъ. Всякое богослужение должно было посъщаться обязательно; уклоненіе наказывалось денежнымъ штрафомъ, при чемъ ректоръ платилъ 5 су, доктора-2 су. бакалавры-12 денаріевъ. Передъ началомъ лекцій, передъ Рождествомъ и передъ Пасхой происходили репетиціи. Въ общемъ все-таки, несмотря на многія внутреннія неурядицы, въ университеть Монпельсзанимались гораздо прилеживе и серьезиве, чвмъ, напримвръ, въ состанемъ Авиньонъ з).

# III.

Между тъмъ, какъ Парижъ остался сколкомъ Салериской школы съ ея неподвижными, не знающими прогресса доктринами, приверженностью къ общепризнаннымъ авторитетамъ и предвзятымъ идеямъ, къ которымъ подгонялась дъйствительность жизни, несмотря на то, что зачастую она не укладывалась въ тъсныя рамки схоластики, университеть въ Монпелье, сначала черпавшій изъ того же источника, уже рано измъняеть свой характеръ. Являясь первоначально наслъдниками Салерно, ученые Монпелье по прошествіи непродолжительнаго времени student satis habere scientiam de universali, non praetermittentes scientiam particularem, unde magis aspiciunt ad curationes particulares et didascola et vera experimenta habere, quam semper universalibus latrare 4). Гезеръ 5) справедливо замъчаетъ, что для исторія

Въ Монцелье, какъ и въ другихъ университетахъ того времени, студенты дълились по національностимъ на землячества.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 53.

<sup>3)</sup> Ibid., Nº 1245.

<sup>4)</sup> Arnaldi Villanov. Breviar. IV, 10. Häser l. c., p. 656; Kooneps, l. c., p. 400. S de Rensi, Collectio Salernitana ossia documenti inediti, e trattati di medicina etc. t. I, Napoli 1852, p. 349 annot.

<sup>5) 1.</sup> c., p. 655.

дающими духъ и традиціи университета. Мив кажется справедливымъ приписать большую свободу отъ ругины въ школъ Монпелье не только евреямъ -- основателямъ первыхъ студій медицины, но и тому обстоятельству, что созданная ими атмосфера нашла полное соотвътствіе въ умахъ того разноплеменнаго студенчества Монпелье, въ которомъ англійская нація, искони враждебная пацизму и клерикализму, играла не последнюю роль. Какъ мало тяготенія къ клиру имель подчинявшійся спископу университеть Монпелье, несмотря на то, что въ это время большинство учащихъ и учащихся были духовными, показываеть то, какъ свято хранилъ и защищалъ университетъ свои права и привилегіи, какъ это видно, наприм'тръ, изъ переписки вице-канцлера университета съ дълопроизводителемъ епископа Магелонскаго по поводу все той же практики не дипломированныхъ врачей и нъкоторыхь нарушеній устава университета вышеназваннымъ дълопроизводителемъ 1). Въроятно, этой перепиской вызвано и письмо Якова II Арагонскаго отъ 13-го апръля, повторяющее дословно письмо отца его Якова I отъ 20-го іюля 1272 г. 2) по поводу обычныхъ въ Монпелье нарушеній устава. Вообще, какъ показывають документы 3), съ канцеляріей спископа университеть, видимо, не ладиль.

Въ 1349 году Монпелье освобождается отъ папской власти и переходить въ руки французскаго короля. Съ этихъ поръ, повидимому, зависимость отъ епископа, равно какъ и подчиненность университета губернатору, хотя и осталась въ силѣ, но сказывается лишь въ небольшомъ количествъ документовъ и продолжаетъ существовать, какъ кажется, лишь на бумагѣ. Вся роль этихъ двухъ лицъ болѣе или менѣе сводится къ пассивной обязанности iura et statuta Universitatis tueri et observari <sup>4</sup>); однако, самое расположеніе университета до сихъ поръ еще напоминаетъ о тѣхъ временахъ, когда онъ былъ подчиненъ церкви <sup>5</sup>).

Главное значеніе медицинскаго факультета въ Монпелье не ограничивалось, однако, склонностью его полагать центръ тяжести въ эмпи-

<sup>1)</sup> Les Statuts etc., M 898.

<sup>2)</sup> Ibid., № 899 и 896.

<sup>3)</sup> Ibid., № 901 H 902.

<sup>4)</sup> Ranchin, Apollinare Sacrum, p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> J. M. Guardia, La médecine à travers les siècles, Paris 1865, p. 595: Cette école est trop voisine de l'église: entre les salles de dissection et la sacristie de la cathédrale s'étend la grande cour, au fond de laquelle s'ouvre l'amphithéâtre, et le gros bourdon de Saint-Pierre rappelle souvent aux maîtres et aux élèves le temps où l'Ecole de médecine obéissait à l'autorité épiscopale.

рическомъ и практическомъ знаніи, не упуская изъ виду общихъ научныхъ основаній, а заключалось также въ томъ обстоятельствъ, что. съ одной стороны, Монцелье, какъ уже сказано выше, былъ пунктомъ проведенія свъта и знанія съ юго-востока на съверо-западъ, а съ другой-вообще въ просвътительной дъятельности по отношению ко всей Европъ, дъятельности, выразившейся въ многочисленныхъ и объемистыхъ литературныхъ трудахъ какъ переводныхъ 1), такъ и оригинальныхъ, по количеству не уступающихъ, быть можетъ, произведеніямъ Салернской школы, по качеству же, несомнівню, опередившихъ последнія. Такимъ образомъ, университеть въ Монпелье не только обучалъ своихъ питомцевъ, но пропагандироваль также свою науку. свои взгляды по всей Европъ. По крайней мъръ, въ большинствъ средневъковыхъ университетовъ въ XV въкъ руководства и другія произведенія, вышедшія изъ школы Монцелье, если и не преобладають надъ издъліями Салерно, то употребляются наравив съ ними 2). Въ этомъ отношеніи Монцелье оставляеть далеко за собою остальные университеты.

До послъдняго времени о составъ профессоровъ медицинскаго факультета въ Монпелье мы имъли только самыя скудныя, неполныя и неточныя свъдънія. Раншенъ, выражан свое сожальніе, что затерялись во мракъ временъ славныя имена процвътавшихъ въ Монпелье въ XI—XIII въкахъ ученыхъ 3), приводитъ для XIII въка всего два имени Henrici de Guintonia (1239 г.) и Petri Guazanhaire (1260), да и то не сообщаетъ о нихъ никакихъ свъдъній 4). Значительно пополнены были наши свъдънія объ ученыхъ Монпелье со времени изда-

т) Ковнеръ, 1. с., р. 350.

<sup>2)</sup> Ковперъ, 1. с., р. 581, 582 и др.

<sup>3)</sup> Ranchin, L. c., p. 8: Primae aetatis, infantiae scilicet istius, Universitatis, quae ab anno 1000 ad 1220 perduravit, maiores nostri Medici vere mortui sunt, quia corum memoria temporis iniquitate, et fortunae invidia atque varietate penitus suporessa, imo extincta.

<sup>\*)</sup> Въ Кембриджской рукописи Peterh. 251 (210) fol. 27—48 s. XIII имъется liber frorum (!=frigidorum?) et regularum a magistro afratisio de monte pesulano colectarum et complehenssarum (sic) breviter. Этотъ Афратисій пли Афлатицій, какъчитается въ концѣ рукописи (f. 48° Expl. lib. mag. aflaticii feliciter), кажется тожественнымъ съ ученикомъ Константина Африканскаго Афлаціемъ (Afflacius 1040—1100) изъ Салериской школы. Довърять поэтому приведенной записи приходится по меньшей мъръ съ большой осторожностью, хотя само по себъ пребываніе Афлація въ теченіе иткотораго времени въ Мониелье является вполить возможнымъ, такъ какъна первыхъ порахъ университетъ могъ приглашать извъстныхъ ученыхъ изъ другихъ университетовъ. Ср. Розе, Катал. лат. рукописей Берл. унив. № 898 стр. 1063 сл.

нія двадцатыхъ томовъ литературной исторіи Франціи, но и здісь еще много пробъловъ, не говоря уже о томъ, насколько затруднительно пользование этимъ объемистымъ трудомъ, гдв немногихъ авторовъ школы Монцелье приходится отыскивать среди массы другихъ именъ, ничего общаго ни съ университетомъ, ни съ медициной не имъющихъ. Однако, если общераспространенное преданіе сохранило намъ лишь незначительное количество именъ, то это не значитъ, что въ описываемое время не было въ Монпелье выдающихся ученыхъ и не было никакой научно-литературной даятельности, - это значить лишь, что мы еще слишкомъ недостаточно изследовали различные архивы и книгохранилища; стоить заглянуть въ любой каталогь рукописей, и можно насчитать въ немъ болъе половины никому неизвестныхъ, въ значительной своей части анонимныхъ и неизданныхъ еще трактатовъ, имъющихъ со временемъ обогатить науку. Среди этой массы матеріала не мало, конечно, найдется ученыхъ работь, вышедшихъ изъ мастерскихъ Мониелье.

Лишь со времени изданія актовъ и документовъ университета знакомимся мы въ болье или менье полномъ объемь съ личнымъ составомъ его профессоровъ; лишь изучая архивы и библіотеки, находимъ мы ихъ затерянныя и забытыя произведенія. Не малое число именъ, встръчающихся въ актахъ, такимъ образомъ, дълается намъ извъстнымъ и по литературнымъ трудамъ ихъ обладателей. Отъ иныхъ сохранились десятки и сотни рукописей различныхъ произведеній, цълые томы трудовъ, отъ другихъ, наоборотъ, лишь краткія темныя указанія на ихъ минувшую дъятельность, на ихъ сочиненія, давно уже потерянныя, хотя, можеть быть, и не безнадежно 1), отъ третьихъ дошли одни имена. Однако, поучительнымъ является уже одинъ перечень этихъ именъ, показывая, какъ высока, какъ напряженна была ученая

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Такъ, непанскій еврей Леонъ Іоснфъ (ок. 1409 г.) разсказываеть, что онъ въ теченіе десяти лѣтъ безуспѣшно искаль сочиненія Герарда или Геральда de Solo и Іоанна Торнамиры какъ въ самомъ Монпелье, такъ и въ сосѣднемъ Авиньонѣ, но не могъ ихъ пріобрѣсти (Steinchneider, Virchow's Archiv, 42, 52. Hebr. Ueb. S. 795); между тѣмъ мы имѣемъ многочисленные списки ихъ сочиненій въ разныхъ библіотекахъ Германіи, хотя вирочемъ причиной этой трудности пріобрѣтенія медицинскихъ сочиненій было запрещеніе подъ страхомъ отлученія продавать ихъ нехристіанамъ. Причина этого запрещенія кроется какъ въ томъ, что въ продажѣ этихъ сочиненій имѣлось слишкомъ мало, такъ и въ томъ, что еврейскіе ученые слишкомъ явно конкурировали съ учеными христіанскими. Причины борьбы католицизма съ иновѣрцами заключались не только въ религіозныхъ тенденціяхъ, но и въ соображеніяхъ политико-экономическаго характера... ad maiorem Dei gloriam.

سيما سين المعن سر سر THE RESERVE THE PARTY OF THE PA The second secon The second secon خاراسيمهم كالمحصوص كالأماء معمد والسادس THE THE PERSON WHEN THE PARTY WAS A SHAPE THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE THE REPORT OF THE PARTY OF THE The second secon 2 一种 (一种) , 国际管理 医二十 the second secon A THE STATE OF THE en no la la mai fest carthail de automatic ्राच्या नामा सम्माना साम् सम्मान TO THE THE TANK THE THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK T .....

. ---

. ...

i i

trati e entre la constitución were the same of the same of the THE PARTY OF THE P A STATE OF THE STA The Tarte Tart and the fine series of the plants of and a comment of the first time of the The second secon the second of the president and the second WALL MANY A CHARLE CHILDREN IN DE Me the species of many motion segminational Types File me is to B. at 12 and 18 and and the second and a basic Egitte the state of the process of the process of the state of t

where the second of the second

Изъ числа студентовъ, подписавшихъ актъ 24-го января 1240 г., впоследствии двое стали известны и въ литературе. Это, быть можеть, братья-Іоаннъ и Робертъ изъ Англіи, которыхъ Фурнье считаеть почему-то нотаріусами Монпелье, хотя имя нотаріуса Вильгельма de Guormundia стоить въ томъ же актъ. Первому принадлежить Tractatus quadrantis veteris, ивкоторыми рукописями приписываемый также Роберту Англійскому 1). Руковиси находятся въ Брюгге 528. Венепін Mus. Correr.. Вѣнѣ 5184°. Кембриджѣ 1707°. 1767°. Метцъ 284, Миланъ Ambros., Мюнхенъ 353, 572, Оксфордъ Ashmol. 15227, Coll. Corp. Chr. 4110, Digby 1476, Univ. Coll. 4111, Парижъ 7414 (f. 41), 7416, 7298 (f. 54v-59v), 74375, Флоренціи (Св. Марка Montfauc. Bibl. 428, Heilbron. crp. 557, § 602, Bandini v. IV, 131), Эрфурть Атр. F. 3767, Q. 3487, Q. 38632 2). Можеть быть, о немъ же, а не о Джонъ Гаддесленъ идеть ръчь въ еврейскомъ переводъ трактата de coloribus urinae Парижской рукописи 1171 3), Штейншнейдеръ ставить вопросъ, не смъщаны ли здъсь Іоаниъ Инглези еврейской рукописи съ авторомъ астрологическаго трактата De urina non visa Вильгельмомъ, жившимъ около 1231 г. 4), но, по всей въ-

<sup>86;</sup> конець: minima dragma I et hec de dosibus medicinarum sufficiant; F. 289 fol. 45°-47°; Q. 174 fol. 123°-125°; Q. 185 fol. 38-44°; Q. 206, fol. 41-44°; cod. Cantabr. Peterh. 95 fol. IV, 139, fol. 106—109. Cp. Pagel, l. c. I, 658; Haser, l. c. I, 689. Другое его сочинение de urinis—въ Парижскихъ руковисяхъ 7030 A и 992 и Вольфенбюттельской 2156 (12, 4 Aug.). Начало: Quum secundum Avicennam XX sint colores urinarum; Hist. litt. de la France XXI, 388. То же сочинение им находимъ въ сод. Dresd. Db 91 fol. 56° иодъ заглавиемъ Flores urinarum secundum magistrum Galterum de Aguillone. Раний англійскій переводъ въ Кембриджѣ Univ. 902. S. XV fol. 97—100: Оп Urine. In urinys be XX colors... betokynyth syknes. Explicit. Эрфураскія руковиси Амрі. F. 199, 288, Q. 178 иодъ тѣмъ же заглавіемъ содержать трактатъ Вальтера de Blena (ср. запись Q. 178 fol. 174°: Inc. ur. magistri Walteri Agulini (sic!) Montis pessolani bone). Начало: Sciendum quod urina duarum rerum... Ковецъ: dolorem hypochondrii dextri vel sinistri. Cp. Janus, IX (1904), 506. Вальтеру Салерицу принадлежить также трактатъ de conferentibus et nocentibus въ сод. Cantabr. 247 (210); Erford. Ampl. F. 289, Q. 206 и, можеть быть, phagifacetus novus cod. Erford. Q. 217.

<sup>\*)</sup> Steinschneider, Hebr. Ueb. 613.

<sup>2)</sup> Ibid., 612. Hist. litt. de la Fr. XXI, p. 174-180.

<sup>3)</sup> Steinschneider, ibid., 793.

<sup>4)</sup> Ibid., 793 Anm. 196. Перу Вильгельма принадлежать, кромѣ двугь рефестирации получения (1-и редакція Сод. Егf. Ampl. F. 37, Q. 196, 361, 2-и родов Q. 345. О. 83), астрологія (Егf. Q. 357) и ридь другихь сочинсній, перечина Апесфота Охопіснівів IX, 1902, р. 114 sq. Записи показывають, что вродомъ англичанниь, въ качествѣ врача жиль во Франціи и быль Марсели,

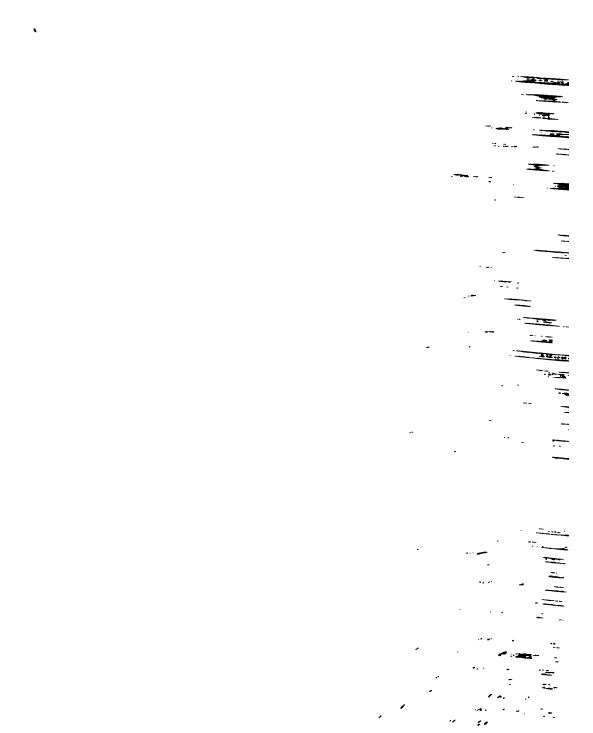

.

Aphorismorum 1), Антидотарій 2), De viribus aquarum et specierum 3), De proportionibus fistularum 4), Commentarii in prognostica Hippocratis 5), De re herbaria. Послъднее сочиненіе, можеть быть, тожественно съ De viribus aquarum et specierum. Далье Литтре перечисляеть De tuenda valetudine и Thesaurus pauperum, такъ строго осужденный Гюи де Шоліакомъ. Остается указать еще трактать De lepra 6) и De phisiognomia 7). Въ XIII же въкъ жиль нъкто Ricardus. Врачей этого имени было нъсколько и сочиненія ихъ трудно, если не совершенно невозможно, различить между собою 8). Изъ ученыхъ Монпелье мы знаемъ двухъ лицъ съ этимъ именемъ. Въ рукописяхъ Эгидія De compos. medec. 1. I, v. 150 sqq. есть слъдующіе стихи:

Quo Pessulanus nisi Mons autore niteret,
Iamdudum physicae lux eclipsata fuisset,
Qui vetulo canos profert de pectore sensus
Ricardus senior, quem plus aetate senili
Ars facit esse senem, meliusque senescere cogit,
Cui renovans corpus surgens ex arte senectus
Altera corporeae compensat damna senectae;
Sit iudex operis placidus, censorque benignus.

<sup>1)</sup> Pynonucu cm. st. Catal. Mss. Angliae, t. I, p. 1, 141.

<sup>2)</sup> Рукописи ibid., t. I, p. III, 116. Pansier въ Janus, IX (1904), 505.

<sup>3)</sup> Havano: Absynthium calidum et siccum in tertio...

<sup>4)</sup> Hayazo: De his instrumentis quae flatus inspiratione...

<sup>5)</sup> John Bale въ Index't (An. Oxon. IX, р. 89). Литтре приписмвалъ ему еще сочинение de indicio patientis, по опо написано Вильгельмомь Ангдичаниномь и посить другое название—de urina non visa, какъ видно изъ цитаты Баля, р. 137: De indicio patientis super urina non visa seu opus de urina non visa. Пуль ad 1. тоже считаеть авторомъ Джильберта.

<sup>6)</sup> Начало: Praeservatur autem a lepra... Конець: solidantibus faciem et alia membra. Рукопись Erf. Ampl. Q. 230, f. 156°—158 приписываеть, кажется, этоть трактать Гюн де Шоліаку, суди по маргинальной замѣткѣ Guido (f. 158). Литтре приписываеть Джильберту еще сочиненіе Practica medicinae, tractatus magistri G. de Montepessulano (Нач.: Cum omnis scientia ex fine et utilitate... Cod. Paris. 7061), хотя оговаривается, что это G. можно объяснять и какъ Gérard или Géraud, семлаясь на рукопись п. 996: Summa magistri Geraudi. Замѣчу, что это G можеть точно также означать и Guilelmus, и Gualterus, и Gordonius, и любое болѣе или менѣе извѣстное имя, начинающееся съ этой буквы, не говоря уже о наиболѣе частомъ сокращеніи посредствомъ этой буквы имени Галена. Боль (р. 89) приводить еще De morbis particularibus 1. I, начало котораго неизвѣстно.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Вольфенбюттельская рукопись 1014 (Helmst. 912), f. 96—97; Physiognomia Gwilberti secundum capitis dispositionem.

a) Hist. litt. de la France XXI, 383; Häser, 1, 737; Koeneps, 448; Pagel, 700, 703; Rose, Verzeichniss, № 901, 2.

Et quos in cunis medicamine curat alendos, Propositas artes dum primula combibit aetas, Edoceat pueros his insudare libellis, Ex quibus utilium claret sententia rerum, Et metrici ratio nexus et forma loquendi<sup>2</sup>).

Такимъ образомъ, Ricardus изъ Монпелье жилъ въ концѣ XII, началѣ XIII вѣка. Другой, повидимому, врачъ того же имени, родомъ изъ Англіи, жилъ сперва въ Лондонѣ и, бытъ можетъ, Оксфордѣ ²), и затѣмъ въ Монпелье и Парижѣ, гдѣ и умеръ около 1252 г. Его полное имя и титулъ Ricardus de Wendovre, каноникъ церкви Св. Павла въ Лондонѣ, лейбъ-медикъ папы Григорія IX (1227—1241). Повидимому, онъ и извѣстенъ подъ именемъ Ricardus Anglicus. Изъ сочиненій его извѣстенъ Місгоюдиз ³), свидѣтельствующій, что авторъ написалъ его въ Монпелье; однако болѣе цѣнилось его же сочиненіе "de causis, signis et curis frequentiorum et curabilium morborum", какъ по-казываетъ запись Кембриджской рукописи Peterhouse 222, fol. 13v: Місгоюдиз гісаrdi magne laudis, sed maioris efficacie de causis signis et curis frequenciorum et curabilium morborum, т. е. сочиненіе de signis prognosticis. Далѣе извѣстны недавно изданная Анатомія ⁴), Practica, также написанная въ Монпелье 5), только что упомянутый трактатъ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Въ печатномъ взданін Шудана первые два стиха отдълены точкой и относится, такимъ образомъ, вр Матеею Садомову, современнику Эгидія, быть можеть, тожественному съ Salomo ben Mose Melgueiri (см. наже), время жизни котораго не опредълено еще въ точности.

<sup>2)</sup> Hist. litt. de la Fr. XXI, 392, cp. Pansier, Janus, VIII, 99.

<sup>3)</sup> Cod. Paris, 6957: Estque mihi testis mons physicus ac pesulanus.

<sup>4)</sup> Pagel, I. с., 700. Рукописи въ Берлин 901 (fol. lat. 219 s. XV) fol. 75 Q. 275; Ampl. F. 288 (f. 865). Q. 15; Bas. D, III, 20; Mon. lat. 13124 (Rat.), Brugge 470 (Laude); Кембриджъ Peterh. 178, fol. 142—150, и въ Парижъ 6891, 6988 7056, Vat. 4485. Начало: Galieno testante... Конець: breviterque notata.

<sup>5)</sup> Начало: Acutarum alia tertiana... Конець: adhibeatur prima flebotomia. Рукописи вы Кембридже (Peterhouse) 222, vol. V, fol. 13°—22°, и Париже 6957, 7056. Вы последней fol. 30° есть маргинальная замётка, указывающая, что авторы жиль вы Моинелье. Это сочивеніе вы рукописяхи смешиваєтся съ другими подь заглавіемь Сомрендішм medicinae, Summa Ricardi, De re medica (Cat. Angl. t. I, p. I, p. 228, р. III, р. 168; t. II, р. I, р. 92). Вы Кембриджской рукописи 1708 (П. І. 16) f. 1—51 поды заглавіемь Practica Richardi Anglici существуєть другое, повидимому, сочиненіе, начало которато Наветим ав antiquis scriptoribus..., конець: Нес de sinthomatibus dicta sufficiant. Начало сходно съ Практикой дорда Бэкона: Sicut ab antiquis аистогібия habemus... Вторая рука (XVII в.) на первомъ листѣ сдёлала слёдующую приписку: Est et alius liber compendium Ricardi inscriptus. Навео растісат Angli-

De signis prognosticis 1), De phlebotomia 2), De urinis 3), Repressiva 4), Tabulae Ricardi Anglici medici cum commentario Ioannis de Sancto Paulo et glossulis in eas 5), Liber Ricardi 6), De modo conficiendi et

cam M(agist)ro Rogero ascriptam que cum hac non ordine solum sed et sententiis convenit. Ср. Pansier, 1. с., 20, 4. Такъ же называется и трактать de febribus (см. ниже).

- 1) Начало: Finis medicinae dumtaxat laudabilis existit... Конець: signum est mortale. Рукописи въ Берлин 899 (lat. fol. 57), Базек 1535 fol. р. 188—200, Вольфенбюттек 2189 (Aug. fol. 16, 3) f. 304—330°, Камбре 815, 916, Кембридж Univ. 938 (Ее. П. 20) f. 40°—54°, 1708 (li. І, 16) f. 158—176° (конець: in corde et in aliis membris), Peterhouse 178, fol. 42°—82°, Париж 6954, 1306, 7056, 16191, Арсен. 979, Метик 379, Монислые 171, Авиньовк 999, Эрфург Амрі. F. 288, f. 22—25, Q. 185, f. 50—73°. Ср. Catal. Mss. Angl. t. І, р. ІІІ, р. 154, р. 115; р. ІІ, р. 25.
- <sup>2</sup>) Начало: Medelam membrorum duplicem habere diversitatem... Конепь: si vero cito dissolvatur, timendum est. Рукописи въ Камбре 815, Парижѣ 6958. Въ Эрфуртской рукописи F. 288, f. 25—26 подъ тѣмъ же заглавіемъ другое сочиненіе: Idem (Richardus) de fleubotomia. Начало: Propositum quidem presentis negocii... Конепъ: predictum emplastrum ponatur. Кембриджская рукопись 938 (Ее. II, 20) f. 218—221 даетъ иной конепъ: et lippotomiam generare. Съ пъкоторыми разночтеніями трактатъ повторенъ въ Эрфуртскихъ рукописяхъ Ampl. F. 289, f. 44<sup>v</sup>—45<sup>v</sup> и F. 303, f. 59<sup>v</sup>—60. Повидимому, третій трактатъ De fle(bot)o(m)ia Richardi (et) ventosac(i)o(n)e (et) san(guin)is insp(e)ccione—въ сод. Lips. 1183, f. 218 соl<sup>v</sup>.—Начало: Fle-botomus non sit cum rubigine. Конца (f. 218<sup>v</sup> с²) я не разбиратъ, такъ какъ опъсильно выпъбъъ и листъ былъ наорванъ, а и дорожилъ временемъ. Наконепъ, въ Кембриджской рукописи Peterhouse 178, fol. 40—42, находится трактатъ in quibus egritudinibus competat flebotomia... Requirendum est nobis... sciaticam passionem. Flebotomia mag. Richardi hic expl.
- <sup>3</sup>) Нач.: Quinque circa urinam attenduntur... Рукопись въ Камбре 815: Regulae urinarum per M. Ricardum. Джонъ Бэль (An. Oxon. p. 339. s. v.) приводить другое начало: De urinis; Utrum crassicies ventris sit in bonum... (ср. рукопись въ Кембриджѣ Peterhouse 178 fol. 135—142), а предыдущій трактать, какъ и р—сь Камбре называеть De regulis urinarum. Такимъ образомъ, нужно различать по крайней мѣрѣ два сочинанія Ричарда de urinis. Кембриджекая р—сь 1708 (Ii. I, 16) f. 176v—181v приводить еще третій: Ricardi Anglici de Urinis: Presentium corporis disposicionem... inferius minus obscura. Прочіл р-си: Paris. 7030<sup>4</sup>, Арсев. 1024, Камбре 916.
- 4) Incipiunt repressiva Ricardi et primo de aloe. Нач.: Laxativa solent nimium laxando nocere... Кон.: et fortius addito 'ferrugine. Рукописи въ Кембриджѣ Univ. 938 (Ее. II, 20.) f. 24<sup>\*</sup>—27<sup>\*</sup>, Peterh. 178 fol. 129<sup>\*</sup>—134<sup>\*</sup>, Парижѣ 14026 f. 80—89<sup>\*</sup>, Эрфуртѣ F. 275 f. 86—88<sup>\*</sup>, Q. 229 f. 1—2<sup>\*</sup>. Ср. Саt. Mss. Angl. t. I, р. I, 170, р. II, р. 35.
- 5) Cat. Mss. Angl., t. I, р. III, р. 154. Кембриджен, р—сь Peterh. 178 fol. 1—9°. Ioannes de Sancto Paulo, суда по прозвищу, также имъть вакое-то отношение къ перкви св. Павла въ Лондон в жилъ несколько позже 1250 г., такъ какъ цитвруется Джильбертомъ (Hist. litt. de la France XXI, 408). Сочиненія его имъются въ Кембридж 902 (Ес. I, 13.) f. 61 65°: De simplici medicina. Нач.: Cogitanti mihi de simplicium medicinarum virtutibus... Ков.: non modicam percipere utilitatem;

medendi ¹), Practica sive medicamenta Richardi ²), De febribus ²). Иные считають Ричарда послъдователемъ Салернской школы ²), другіе указывають на особенности духа, стиля и языка его сочиненій, особенную любовь въ резюмированію мыслей въ стихахъ и полустишіяхъ, наклонность выражаться богословскимъ языкомъ и отрицаютъ возможность принадлежности его къ Салернскимъ ученымъ 5). Быть можеть, правильнѣе будетъ средній взглядъ, если мы допустимъ, что Ричардъ учился сперва въ Салерно, затѣмъ переѣхалъ въ Монпелье и закончилъ свою карьеру въ Парижъ. Подобно комментарію къ сочиненію Эгидія De urinis, онъ же, можетъ быть, написалъ комментарій и къ De pulsibus, который имѣется въ Дрезденской рукописи В. 183 б).

1708 (П. І, 16.) f. 108—157., 938 (Ев. II, 20) f. 61—65; Эрфуртъ Ampl. F. 275, 276, 289, 303, Q. 204, 207, 210 и другихъ библіотевахъ. Розе (Verz. usw. II, 3, р. 1087, № 907, 5) говорить, что Јо. de s-со Paulo жилъ въ серединт XII в. и былъ ученикомъ извъствато Ромуальда, ученато Салериской школы. Кажется, онъ ошибается на одно стольтіе. Въ противномъ случать ошибаюсь в.

<sup>6)</sup> Liber de necessariis ad defferendum in practica necessaria ad differendum secundum practico (!) secundum Magistrum R(icardum). Нач.: Electuaria frigida ad caliditatem... Кон.: aque calide (Кембраджевая р—сь 671. Dd. XI. 45. f. 80°—82°). Ср. Саt. Mss. Angl. t. I, d. III, p. 120: Explicit liber Ricardini (!)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Нач.: In medendis corporibus et maxime purgandis... Ков.: medicinis convenientibus. Cf. Cat. Mss. Angl. t. I, p. III, p. 116 и 154. Кембраджская р—сь Peterhouse 178 fol. 207°- 221°.

<sup>2)</sup> Hau.: Caritatis studio et brevitatis causa... Кон.: virtutis defectione corporis adest debilitatio. Р—си въ Парижѣ Арсеи. 73, 1025, Нац. 7056.

<sup>3)</sup> Hau.: Aegritudinum quaedam sunt diuturnae... Кон.: de febribus et variolis dicta sufficiant. Cod. Ampl. F. 303 f. 75—77. Въ той же рукописи непосредственно следуеть передожение предыдущаго трактата подъ названиемъ De signis febrium eiusdem съ припиской secundum Ricardum. Нач.: De longitudine et brevitate morbi, Quoniam quedam... Кон.: cutis corporis est arida et tensa, malum est. Item. Третій трактать въ Кембридже Peterh. 178. fol. 82° 129°: Ex universalibus... confert.

<sup>4)</sup> Быть можеть, на основание сго комментарія въ Tabulae Salernitanae. Рукопись въ Кембриджі Peterhouse 178 fol. 9°—37. Нач. Omnis practicus est theoricus. Кон.: stagnare faciamus feliciter. Deo gratias, Expl. commentum Mag. Richardi. Ср. Розе въ прим. 5-мъ, выше.

<sup>5)</sup> Häser I, 737; Hist, litt, de la France XX, 390 c.r.

<sup>6)</sup> Запись въ концѣ: Explicit liber de pulsibus Egidii cum summa expositionis cuiusdam salerni qui fuit in monte pessulano licenciatus. Aegid. Corbol. carm. med. ed. Choulant. Lips. 1826, р. XL. Писана р—сь въ 1312 г. Впрочемъ, на этомъ предположенін и менѣе всего настанваю, сознавая шаткость его почвы. Зато съ большей въроятностью принисывается ему трактать de pulsibus въ Кембряджской рукописи Peterh. 178 fol. 194—201. Нач.: Inc. de pulsibus secundum mag. Richardum philo-

Къ первой же половинъ XIII въка относится дъятельность нъкоего Ісгуды, сврея, завъдывавшаго медицинской школой 1). Одновременно съ Ісгудой работалъ въ Монпелье магистръ Николай, впослъдствіи бывшій деканомъ медицинскаго факультета въ Монцелье 2). Этотъ Николай, родомъ полякъ, какъ мы увидимъ ниже, оставилъ "Фармаконею университета Монцелье" подъ обычнымъ въ тв времена названіемъ Антидотарія. Штейншнейдерь 3) думаеть, что Антидотарій этотъ постепенно и разными лицами передъланъ изъ Антидотарія Николая Препозита, ученаго Салернской школы, жившаго между 1150-1200 гг., чемъ и объясняетъ различныя редакціи его переводовъ на еврейскій языкъ. Однако, вопреки этому мивнію, следуетъ признать самостоятельное существование одноименнаго врача въ Монпелье, передълавшаго и дополнившаго фармаконею своего салерискаго тезки, что, впрочемъ, не исключаетъ и той возможности, что въ свою очередь и эта редакція съ теченіемъ времени была пополнена и распространена новыми вставками. За реальность существованія Николая изъ Монпелье говорить не только разсказываемая въ предисловіи къ еврейскому переводу Якова Малаго исторія второй редакціи фармаконей, составленной, по его словамъ 4), нъсколькими учеными уни-

sophum. Pulsus est operatio... Кон.: dicere proposuimus. Въ той же рукопяси есть еще его сочиненіе, посящее названіе Summa magistri Richardi и смѣшиваємое часто съ сочиненіемъ Practica, о чемъ была рѣчь выше. Нач. его fol. 150°: Si venerande vetustati... Кон. fol. 192: adhibeatur primo flebotomia. Сочиненіе это написано по просьбѣ декана въ Бове (Beauvais). Возможно, что Ричарду же должны быть приписаны и остальныя анонимныя сочиненія, находящіяся въ этой рукописи: De crisi (f. 37), De creticis diebus (fol. 193), conferentie (fol. 202°), Modus Conficiendi (fol. 221°). Стоящая въ конив статьи на л. 224° запись: Expl. modus medendi cophonis можеть быть легко объяснена въ томъ смыслѣ, что Ричардъ лишь передѣдалъ сочлненіе Кофона: точно такъ же у Бернгарда Гурдонскаго мы находимъ соч.: Modus medendi extractus de modo Cophonis, о чемъ будеть рѣчь въ своемъ мѣстѣ.

<sup>4)</sup> Ковнеръ, І. с. р. 399; Astruc, Mémoire pour servir à l'histoire de la faculté à Montpellier. Paris, 1767; Carmoly I. с. І, р. 437. Такъ какъ врачей, носившихъ имя Ісгуды, было въсколько, то трудно сказать, котораго изъ нихъ означенные авторы имъють въ виду. У Штейншнейдера (Die hebr. Uebersetzungen d. Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, Berlin 1893) ничего не говорится о какомъ-либо Ісгудъ, практиковавшемъ въ Монпелье, почему достовърность этого сообщенія слъдуеть оставить подъ сомнъніемъ.

<sup>2)</sup> Ковнеръ н Кармоли тамъ же.

<sup>3)</sup> Steinschneider, 1. c. S. 812 c.i.

<sup>4)</sup> Steinschneider, ibid., 813. То же говорится и въ арабскомъ переводь подъ названіемъ Ikrabadsin, писанномъ въ 1349 году. Оксфордская р—съ Bodl. Uri 429. Steinschneider 1. с. 812, 280.

верситета Монпелье подъ председательствомъ Николая, очевидно, въ качествъ декана, но и наличность другихъ сочиненій его, отрицать существование которыхъ никоимъ образомъ не возможно, равно какъ и приписывать ихъ Николаю Препозиту. Такъ, ему же должны принадлежать "хирургія", впосл'єдствій переведенная на німецкій языкъ 1), Experimenta и трактать о змъяхъ одной Дрезденской рукописи 2). Штейншнейдеръ 3), хотя и не придавая этому должнаго значенія, указываеть еще на рукопись Парижской національной библіотеки № 1175, содержащую въ еврейскомъ перевод'в перечень дней, въ которые можно производить кровопусканія; и называющую авторомъ статьи также Николая изъ Моннелье. Рукописи еврейскаго перевода Фармакопен имъются въ Берлинъ 3970, Веронъ 39 Г, Мюнхенъ 245, Оксфорд'в Бодл. Оппенгеймера 1645 in 4°, Canon. 26 (2138), Париж'в 1082, 1132, 11342, 1133, 11903, Рим'в Викт. Имм. 204, Флоренции 17 (530); въ частныхъ библіотекахъ Неттера 30 и Фишля 41Е, 45Е 4). Николая изъ Монпелье не слъдуеть смъшивать съ другимъ Николаемъ (Болонскимъ), быть можеть, также изъ поляковъ 5), которому, повидимому, кром'в гороскона, принадлежить также извлечение изъ сочиненій hanerii hugonis въ одной изъ лейпцигскихъ рукописей °). При-

<sup>1)</sup> Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg v. K. Bartsch, Heidelb, 1887 N. 379. (Pal. lat. 1117), Pap. XV Jahrh, 249 Blätter, 169 f. 171: Dysz iste ein hübsch Cyrurgia dy do bewert ist von Meyster Nicklas von Monpolir der wol XXX Jar sich hat geübt in der Cyrurgia. Havazo: Ein gut bunt salbe vor bosz fleish... Кон.: f. 218: ymmer ist esz zeuht yn ausz. Ср. ниже, цр. 2.

<sup>2)</sup> Cod. Dresd. C. 310. 1323 roga, f. 105v col2: Incipiunt experimenta fratris N(icolai) medici de polonia qui fuerit (quraŭ fuit) în monte pe(ssulano) 20 annis (каталогь ошибочно даеть го аціц; чтеніе рукописи совершенно ясно) qui tante fuerat experiencie quod ante ipsum non creditur similis ei fuisse ut (читай et) speratur de futuro, sicut patet in miris operibus suis in diversis provinciis et regionibus curas magnas et subitas faciendo. Эти же Experimenta имѣются въ Берлинѣ № 166 fol. 21 и Эрфурть Ampl. F. 276 f. 66°. Занись даеть 30 льть, какь и переводь хирургів, начало которой, какъ видно изъ сравненія. дословно совнадало съ началомь приведенной записи въ редакціи Берлинской и Эрфуртской рукописей.

<sup>3)</sup> Hebr. Ueb. 815 c.i. 4) Ibid. 814 cz.

<sup>5)</sup> Cod. Monac. 647 f. 512... d(omi)no Jacobo Archiepiscopo Gnesnensi primatuque polonie... Nicolaus astrologus Judicia anni (1477) Quae ex astris excutere potuit ex bononia feliciter mittit.

<sup>6)</sup> Cod. Lips. 1178 f. 241v: Sequentur quedam consilia excerpta a consiliis hanerii hugonis et aliorum parvissimorum (отнова переписчика, возниктая нав аббревіатуры слова peritissimorum) d(octroum) ytalie m(agistrorum) per magistrum nicolaum monetarii medicine doctorem anno quo supra (1474) scripta etc.

близительно въ одно время съ этимъ Николаемъ, т. е. въ XV въкъ, жилъ также Николай Англичанинъ (Anglicus) 1), но съ Монпелье всъ эти ученые не имъютъ ничего общаго. Равнымъ образомъ едва-ли можно отожествить Николая изъ Монпелье съ учителемъ Гюи де Шоліака Николаемъ Тулузскимъ, хотя послъдній, кромъ Тулузы, преподавалъ и въ Монпелье. Время жизни его должно приходиться на конецъ XIII — начало XIV в. 2). Наконецъ, безчисленное число ученыхъ съ именемъ Николая можно указать въ любомъ каталогъ рукописей 3).

Подъ 1260 годомъ мы встръчаемъ канцлера Петра Guazanhaire, магистровъ Бернгарда Калькаделли, прокуратора (?) университета Вильгельма Rothberti изъ Мониелье и Іоанна Воппепс. Неизвъстно, этому ли канцлеру Петру или его предшественнику Лукратору принадлежить сига contra paralisim Эрфуртской рукописи, F. 252. fol. 396 соl. 4). Изъ этой же школы и въ то же время вышли Моисей-ибнъ-Тиббонъ и Яковъ-бенъ-Махиръ, болъе извъстный подъ именемъ Профатія или Профіатъ 5).

Первый извъстенъ какъ авторъ многочисленныхъ переводовъ на еврейскій языкъ, подобно отцу и дъду <sup>6</sup>). Такъ, къ 1244 г. относится первый, или одинъ изъ первыхъ переводовъ Моисея Таббона мекитабъ или мамеръ би-ханахагатъ ха-беріотъ—письмо Моисея Маймонида къ султану Саладину о гигіенъ <sup>7</sup>), рукописи котораго находятся въ Бер-

Cod. Lips. 1319 f. 71<sup>2</sup> сов: Ego Nicholaus Anglicus affirmo etc. Следують алхимическіе рецепты. Рукопись писана после 1524 г. (f. 68).

<sup>2)</sup> См. Pagel въ Handbuch Пушманна I, 731.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cp. naup. Katal. d. Handschr. d. Kön. Öff. Bibl. zu Dresden v. Schnorr v. Carolsfeld I, Leipzig 1882. C. 278 f. 242—244: Anno domini millesimoquadringentesimoseptuagesimoquinto... hab ich meister Nicl Johannes vor meine huszfrauwe gedacht ausz dem latein deutz zeu machen Egidium de urinis. Item von dem puls, n upoq.

<sup>4)</sup> Всего 27 строкъ. Начало: Cura contra paralisim a magistro petro cancellario montis pessulani. Laxativum. Rp. radicis feniculi... Конець: in melle bene decocto misceantur et suppositoria fiant jij. Читается отрывокъ съ большимъ трудомъ.

<sup>5)</sup> Pagel тамъ же, I, 686. Косперь 399 и проч.

<sup>6)</sup> Ковнеръ говоритъ, что уже Самунлъ Тиббонъ припадлежалъ къ школъ Монпелье, хотя никакихъ данныхъ для этого мы не имъемъ, кромъ возможнаго предположенія, что подъ конецъ жизни онъ переселился въ Монпелье, если думать, что трибавляемое къ имени его сына Моисел указаніе "наъ Монпелье" означаетъ не олько мъсто дъятельности, но, по обычаю того времени, и мъсто его рожденія.

<sup>7)</sup> Steinschneider, Hebr. Ueb. 770 слл. Позже присоединены сюда въ качествъ

линъ 725. Болонъъ 203, Вънъ 130, Мюнхенъ 111 и 2894, Парижъ 1120, 1127, 1175, 1191, Парм'в (Росси) 143, 1178, 13167, собственной библіотекъ Штейншнейдера 30. Около того же времени, въроятно, переведены имъ объ части трактата Маймонида "о ядахъ и защитъ отъ смертоносныхъ зелій" подъ названіемъ "хамамеръ-би-теріавъ" 1), рукописи котораго имъются въ библіотекахъ Болоньи 202, Въны 152, Мюнхена 111, Оксфорда Bodl. 1919, Парижа 11247, 1173, Пармы (Росси) 1280, Флоренціи РІ. 88 С. 29, частныхъ библіотекахъ Гюнцбурга 156° и Штейншнейдера 30 (f. 104). Въ 1244 же году начатъ имъ переводъ заповъдей Моисея Маймонида 2). Четыре года спустя, Моисей Тиббонъ выпускаеть въ свъть переводъ трактата Эль Фараби "о началахъ бытія" 3). Между 1250 и 1258 г. онъ трудился надъ переводомъ сочиненій Аверроэса 4). Такъ, около 1250 г. имъ изданъ переводъ Компендія аристотелевой физики 5). Въ томъ же году переведены имъ "Анализъ сочиненія Аристотеля о небъ" 6) и арабскій переводъ de generatione 7), рукописи котораго имъются въ Ватиканъ Urb. 39, Вънъ 124 (2 р-си), Гамбургъ 255, Мюнхенъ 108, 281, Оксфордъ Бодл. Сап. 48, 60, Парижъ 918, 935, 936, 956, Пармъ (Росси) 208, 1403, Туринъ 196, библютекъ Неттера 17. Этотъ переводъ законченъ 20 Элуля 1250 г. Въ 1253 г. Моисей выпускаетъ переводъ книги Эль Фараби о силлогизмъ в), а въ іюнъ-іюль слъдующаго года заканчиваеть полный переводъ такъ называемыхъ рагуа паturalia Аристотеля 9). Между 14-ымъ ноября и 13-ымъ декабря того же

V трактата "полезные отвъты", быть можеть, тоже переведенные Моиссемъ Тиббономъ. Р-сь Штейнинейдера 30 f. 116, 119 v. Hebr. Ueb. 772 слл.

<sup>\*)</sup> Ibid., 764.

<sup>\*)</sup> Ibid., 927 ca.

<sup>3)</sup> Ibid., 201,

<sup>4)</sup> Ibid., 51.

<sup>5)</sup> Івіd., 109. Рукописи хранятся въ Ватикант Urb. 397, Гамбургі 2553, Мюнкент 108, 208, 2812, Оксфорді Бодл. Опп. 1186 Qu., Сап. 63., Місh. 760, Парижт 9182, 935, 936, 9565, Пармі (Росси) 146, 171, 208, 1399, 14036, Туринт 196, частныхъ библіотекахъ Бислихиса и Нетгера 17.

<sup>6)</sup> Ibid., 126. Рукописи въ Ватикана Urb. 39, 255, Мюнхена 108, 208, 281, Оксфорда Бодл. Сан. 48, 603, Парижа 918, 935, 936, 956, Париж (Росси) 171, 208, 1403, Турина Реп. 196, Флорений Рв. 88. С. 55, библіотека Неттера 17.

<sup>7)</sup> Ibid., 130.

<sup>8)</sup> Ibid., 47.

<sup>9)</sup> Ibid., 154. Рукописи въ Вѣнѣ 125, Гамбургѣ 255, Лоидонѣ Бетъ-ха-Мидр. 426, Мюнхенѣ 73, 108, 201, 281, Оксфордѣ Бодл. Кан. 48, 63, Парижѣ 918, 930,

1254 года законченъ переводъ Логики Маймонида 1). 21-го марта 1255 г. Моисей Тиббонъ приготовляеть къ выпуску переводъ парафразы на 12 книгу метафизики Аристотеля, съ арабскаго перевода, сдъланнаго Исхакомъ бенъ Хонеиномъ и исправленнаго Табитомъ бенъ Коррой 2). Къ 1257 г. относится переводъ антидотарія Разеса (Ikrabadsin), законченный 19-го марта. Единственная рукопись въ Окефорд'в Водл. Mich. 513 3). 29-го мая 1258 г. въ среду имъ законченъ переводъ компендія метафизики Аристотеля 4) и не позже того же времени переводъ Meteora Аристотеля 5), которому Монсей, повидимому, предпослалъ особое предисловіе, найденное Штейншнейдеромъ отдельно отъ перевода °). Въ 1259 году выпущенъ переводъ книги Битроджи объ астрономін 7), рукописи котораго имѣются въ библіотекахъ Мюнхена 150, Оксфорда Бодл. Місн. 386, Парижа 1288, С.-Петербурга Собр. Фирковича 539. 25-го или 28-го августа 1259 г. въ четвергъ законченъ Моисеемъ переводъ Путеводителя Ибиъ-эль-Джеззара. Рукописи перевода хранятся въ Ватиканъ 3416. Мюнхенъ 19, 295, Оксфорд'в Бодл. Uri 413, Парм'в (Rossi) 154, 1053 (?), Туринъ 57, 153, (Valpergae) 148, Флоренціи Pl. 88 С. 37, частныхъ библіотекахъ — Неттера 31, Шенблюма 1868, Штейншнейдера 25 °). Въ следующемъ году онъ выпускаетъ переводъ Кантика Авиценны съ комментаріемъ Аверроэса. Рукописи перевода хранятся въ Берлинъ 1588 Fol., Вънъ 147, Лейденъ Scal. 24 и, можетъ быть, Пармъ (Росси) 1169 9). 19-го апръля 1261 г. оконченъ переводъ компендія Аверрозса сочиненія Аристотеля тарі фодуў 10). Три года спустя, 31 марта 1264 г., Моисей Тиббонъ заканчиваетъ переводъ съ арабскаго ориги-

<sup>935, 936, 939, 948, 956,</sup> Пармѣ (Росси) 171, 208, 423, 716, 1371, 1403, Римѣ Ватик. Urb. 39, Казанат. I. VI. 1, частныхъ библіотекахъ Негтера 17 и Шенбаюма 112.

<sup>1)</sup> Ibid., 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., 176 сл.

<sup>3)</sup> Ibid., 730 cs.

<sup>4)</sup> Ibid., 159.

<sup>5)</sup> Ibid., 135. Рукописи въ Гамбургћ 255, Мюнхент 108, 281, Оксфордт Бодл. Кан. 48, 63, Парижт 918, 935, 949, 956, Парит Росси (v) 208, 776, 1403, частимхъ библіотекахъ Неттера 17, Фишли, Лемана.

<sup>6)</sup> Ibid., 415 слл. Рукопись въ Оксфордъ Болл. Рос. 74 (280 В).

<sup>7)</sup> Ibid., 551.

<sup>8)</sup> Ibid., 704.

<sup>9)</sup> Ibid., 699.

<sup>10)</sup> Ibid., 148.

нала Ибиъ-Хоненна псевдо-аристотелевыхъ Проблемъ 1). Въ слъдующіе годы онъ одновременно работаеть надъ нівсколькими произведеніями и въ августв 1270 г. выпускаеть переводъ геометріи Евклида (съ арабскаго перевода Косты бенъ Луки) и комментарій къ ней Ибиъ-Хейтама 2) и Эль-Фараби 3). 30-го апръля 1271 г. имъ законченъ нереводъ ариеметики Эль-Хассара 4), а въ следующемъ 1272 г. въ іюль законченъ переводъ такъ называемаго малаго канона Авиценны (Compendium medicinae) въ 10 книгахъ, единственная рукопись котораго находится въ Мюнхенъ 220 5). 30-го октября 1274 г. законченъ переводъ съ арабскаго астрономическаго компендія Джабира бенъ Афлаха (р-сь въ Оксфордъ Бодл. Орр. Add. 17) °). Къ 1283 г. относить Zotenberg 7) переводъ синтагмы Разеса; Штейншнейдеръ считаеть этотъ переводъ выпущеннымъ нъсколько ранъе 1257 г. в); дъйствительно, если дата первоначально была обозначена, напримъръ, такъ урії (5015), то это обозначеніе легко могло перейти въ доп (5043), почему мнъ и кажется болъе правдоподобнымъ вмъсто 1283 читать (5015 - 3760) 1255 г. Къ неизвъстнымъ годамъ относятся переводы Афоризмовъ Гиппократа съ арабскаго перевода Хонеина вмъсть съ комментаріемъ къ нимъ Маймонида 9), книги арабскаго ученаго Эль-Батальюси подъ названіемъ "Воображаемыя сферы" 10), ха-олемъ-ха-катанъ (микрокосмъ) Іосифа Заддика 11), письмо Маймонида къ ученымъ Марсели, Монпелье или Люнеля, отрицающее значеніе астрологін 12), и, наконецъ, "Введеніе въ медицину" Ибнъ Хоненна, изв'ястное подъ заглавіемъ Isagoge Joannitii. Трактать этоть

ALT WIGHT

\* 35L 35L

<sup>1)</sup> Ibid., 504 can Cl con Ill (wood) soull not can be

<sup>3)</sup> Bid., 509 ca. - servalated aspertury of All control of the

<sup>4)</sup> Ibid., 558 CI.

<sup>9</sup> Bid., 696.

<sup>&</sup>quot; Ibid. 544.

To Catalogues des Manuscrits Hébreux de la Bibliothèque Impériale. Paris, 28 M 1119, 1121.

The six 130. I distribute the state of the six of the s ibid., 659, 769. Даты варівруются между 1257 и 1267 гг. при неда так 395. Турина 154, частных библіотекаха Рабиновича (1885) 30, Финал 56.

<sup>—</sup> Тера I. с. 408.

то делосисей написана въ 1289 г., ibid., Anm. 187.

извъстенъ въ двухъ еврейскихъ (103?) 1). Въ 1236 году Луки объ употреблении изв'єстень вы дозминейдера і), перу одмуні объ упогреслення мивнію Штейншнейдера і), перу одмунів. Переводь этоть нимъ годамъ жизни Моисея относится.

нимъ годамъ жизни Моисея относится.

маймонида къ Ми

пуютъ 1256 годомъ, ностью можно сказать о принадлежности раздъленіи наукъ" изъ эльшафа (книги кома боль обыло самое подавания по мивнію Штейна поджень быль раздълени наукъ по мавнію Штейн полжень быль достаточнаго основанія, по мавнію Штейн по темпри пь 1256 г. достаточнаго основания, и может побону трактатъ Маймонида о гемприя. В 1256 г. из 1256 г. из 1256 г. из 1256 г. принисываются и вкоторыми руконисями Можест, воззр'вній" Газзали 5) и н'вкоторыя другія сочивська

Не мен'ье плодовитымъ переводчикомъ является — То-Не менъе плодовитыми мониелье Яковъ бенъ Макер бонидовъ другой ученый Мониелье Яковъ бенъ Макер Профедія (Don Profet Tibbon). болье подъ именемъ Профатія (Don Profet Tibbon), ред болье подъ именем в гродител (1242—44 г. в) и получивний марсели около 1236 г) или 1242—44 г. в) и получивний получивний подътка подъ въ Люнелъ. Первымъ трудомъ Якова Штейншнейдеръ счатът водъ геометрін Евклида, слъланный имъ около 1270 г. и изменення рукописями приписываемый Монсею Тиббону 9). Впрочемъ ровкъ этого перевода или этихъ переводовъ, если они различни и собой, наблюдается значительная путаница, разрішить которую жожы, лишь пересмотръвъ и сличивъ всъ рукописи перевода, почему жить вопросъ я и оставляю въ сторонъ, отсылая интересующихся къ увомянутой книгь Штейншнейдера. Здъсь нужно лишь замытить, что Штейншнейдеръ 10) находить возможнымъ также предположение, что Яковъ лишь началъ свой переводъ (въ 1255 г.), а Моисей Тиббовъ

<sup>2) 17</sup> рукописей объихъ редакцій по указаніямъ Штейнинейдера l. c. p. 711 sq. находится въ Въна 136, Гамбурга 308, Кембриджа 300, Лейдена Scal. 201 Аьюварденв, 6, Мюнхенв 250, 270°, 297, Онсфорд Бода. Ури 425, Місь. 205, Орр. 1138 Fol., Парижь 11103, 11343, 11904, Туринь 154, частныхь библютевахь Коронеля, Луидато. Быть можеть, еще два отрывка имбются въ рукописяхъ Гамбургек. 3096 п Оксфордов. Бода. Mich. 205.

a) Ibid., 925.

<sup>8)</sup> Ibid., 285.

<sup>4)</sup> Ibid., 763. P-cu na Bozonak 204, Michaent 111, Orcopopt Bodl, Mich. 51, Парижі: 335, 1173, Пармі: Rossi 354, 1280, частных» библіотеках». Рабиновича 43, Штейншнейдера 30. <sup>5</sup>) Ibid., 340 Anm. 564.

<sup>6)</sup> Ibid., 59 Anm. 98, 131 Anm. 175, 315 Anm. 346, 426 сл. и проч.

<sup>7)</sup> Hist. litt. de la France, XXVII, 600.

<sup>8)</sup> Steinschneider, 1. c. 505.

См. выше, стр. 46, прим. 2.

<sup>10)</sup> L. c. 505.

Mas-oxnoon annonoX-anoll aran щіе годы опъ однопременно ра ніями и пъ вигусть 1270 г. в (сь прабекаго перевода Кост, Ибит-Хойтама в) и Одь-Фарабы чень переподъ арпометики Эль нь імпі закончень перенодъ цения (Compendium medicinae) моторато находитем въ Мюнхов' " одахода съ врабскаго бонь Афияла (ресь нь Окофорд" ornowers Zotonberg ') noposog! CHRESTA STORE INPORCIA BARYI" **аффициальны, осли зата порвс** TRUE TO STORY (SOLD) HOW AND CHOOSE. with a the expense (them) MNOWTH (2012) 27600 1255 r. grammed amountable insomment в на неограновина на въжин LAMMOND GENERALMENTATION SUITS TO MESSAGEN CHEMINE OR RENDER MERCH X JOHN WELLER PHOTOLOGY WERELLAR COMPTEND MARCH

<sup>1 184</sup> Mil

<sup>1.</sup> Mary We can

in this was ne

of this in the

<sup>&</sup>quot; iden Hai.

<sup>.</sup> Die bee

it decreased by magazines

<sup>19</sup> in 14. 14.

Thermodernam this out the Manager The Mana

St. March 1887

<sup>\*</sup> To remain Himman driver . . .

the street will be a second to the second of the second of

Ватик. 3848. Казан. Н. V. 103 (или J. II 103?) 1). Въ 1296 году Яковомъ переведено сочинение Косты бенъ Луки объ употреблении астрономическаго глобуса, въ его второй редакціи. Переводъ этотъ нъкоторыя рукописи (Paris. 1065, Parm. 167) датирують 1256 годомъ, но Штейншнейдеръ подозръваетъ здъсь описку и читаетъ 1296 г. 2), основываясь на томъ разсужденіи, что Якову въ 1305 г. было самое меньшее 60 льть 3), — слъдовательно, родиться онъ долженъ быль около 1242-1244 г. Поэтому мало въроятія въ томъ, чтобы въ 1256 г. онъ могь уже выступить на литературное поприще, твиъ болве, что въ 1271 г. онъ не считалъ еще себя присяжнымъ переводчикомъ 4). Сь другой стороны Авраамъ Абулафія, родившійся въ 1240 г. въ Толедо, указываль на отсутствие еврейскихъ переводовъ математическихъ сочиненій во время своего ученія 5). Наконецъ въ 41-й главъ перевода сочиненія о глобусь есть ссылка на Альманахъ, который быль написанъ Яковомъ въ 1300 г. 6); съ другой стороны мы знаемъ, что еврейскій переводъ въ свою очередь послужиль оригиналомъ для латинскаго перевода, сдъланнаго въ 1303 г. Такимъ образомъ, это мъсто въ 41-й главъ относится, въроятно, ко времени второй редакціи или, по крайней мъръ, корректуры еврейскаго текста между 1300 и 1303 г. Ссылки на Альманахъ н'втъ въ арабскомъ оригиналъ, какъ это видно изъ испанскаго перевода, сдъланнаго съ рукописи первой редакців по приказанію испанскаго короля Альфонса Х (1252—1282) 3). Рукописи еврейскаго перевода хранятся въ Лондонъ Брит. Муз. Alm. 213°, 415?, Мюнхенъ 246, 249, 261, Оксфордъ Бодл. Місh. 835°, Парижѣ 1030, 1031, 1053, 1065, Пармѣ R 167, С.-Петербургѣ Собр.

r) Ibid., 608.

Ibid., 505. Противнаго митин держится Реманъ (Hist. litt. de la France XXVII, 600).

<sup>3)</sup> Около этого времени Авва Мари выражается о немъ, какъ о старикъ (Hist. litt. de la France XXVII, 600).

<sup>4)</sup> Steinschneider, 553 и 560; между прочимь въ предисловін къ переводу Ибнь-Эль-Хейтама Яковъ сообщаеть, что онь спрота (слідовательно, еще въ такихъ літахъ, когда существованіе родителей не представляется рідкимъ случаемъ), а переводь этотъ сділанъ, какъ сказано, въ 1271 г. и принадлежить къ первымъ трудамъ Якова (ibid., 560).

<sup>5)</sup> Ibid., 505.

<sup>6)</sup> Ibid., 554. Коемеръ, 1. с. 349, со словъ Кармоли, передаетъ, что въ этомъ году Яковъ былъ деканомъ медицинскаго факультета, по это только безосновательное предположение Астрюка (Hist. litt. de la France XXVII, 621 сл.).

<sup>7)</sup> Steinschneider, 553 cx.

Фирков. 348, библіотек'в Штейншнейдера 14. Н'всколько позже 20-го декабря 1302 г. Яковъ закончиль переводъ de partibus и generatione Аристотеля въ обработкъ Аверроэса, рукописи котораго находятся въ Берлинъ 45, Вънъ 122 или 123, Лондонъ Бетъ-ха-М. 41, Оксфордъ Бодл. Ури 393, Marsh. 472, Opp. 1641 Qu., Парижъ 9569, Римъ Vat. 345, Туринъ 40, 156 1). Неизвъстно время написанія перевода фармакопеи и гигіены Ибиъ Зора (Авензоара); переводъ этотъ погибъ въ 1306 г. <sup>2</sup>), однако до насъ дошли рукописи анонимнаго еврейскаго перевода (Лейденъ Scal. 21, Оксфордъ Бодл. Ури 628, Парижъ 1028). По странному совпадению запись латинскаго перевода, сдъданнаго съ еврейскаго въ 1281 г. въ Венеціи a magistro Paravicio (Patavino) physico, ipso sibi vulgarizante magistro Jacobo hebraeo 3), напоминаетъ съ одной стороны запись латинскаго перевода сочиненія Заркали объ астродябія: Prophatio gentis hebraeorum vulgarizante et Johanne Brisciensi in latinum reducente 4), съ другой — запись перевода сочиненія Авензоара о разниць между медомъ и сахаромъ interprete Jacobo hebraeo Coanso. Вфроятно, оба эти трактата переведены Яковомъ Коэномъ 5). Еврейскій переводъ сдівланъ, очевидно, ранізе 1281 г. Къ последнимъ годамъ жизни Профатія относится, повидимому, неоконченный имъ переводъ компендія арабскаго астронома Абу Мугаммеда Ажабира. Въ исправленномъ и законченномъ видъ переводъ Якова быль издань въ 1335 г. Самуиломъ бенъ Ісгудой изъ Марсели въ Э (Aix) °). Рукописи въ Парижъ 1014, 1024, 1025, и 1036. Около того же времени, въроятно, написанъ имъ комментарій къ сочиненію Аристотеля пері фоут; въ авторъ его, рабби Порфасъ, Штейншнейдеръ отказывается признать Якова бенъ Махира, не приводя, впрочемъ, никакихъ къ тому основаній и замічая лишь, что комментарій написанъ послъ 1261 г. и не позже 20-хъ годовъ XIV в. (время жизни Леви Герсона), но въдь дъятельность Якова приходится какъ разъ на указываемое время — конецъ XIII и начало XIV в. Рукопись въ Парижъ 9644 7). Къ неизвъстному времени относится переводъ Якова "объ употребленін астролябін" арабскаго ученаго Ибнъ-Эль-Саффара въ

THE RESIDENCE IN SECURITION AND ADDRESS OF THE PARTY OF T

<sup>1)</sup> Ibid., 144 c.s.

<sup>2)</sup> Ibid., 752.

<sup>3)</sup> Ibid., 749.

<sup>4)</sup> Ibid., 590. Cod. Paris. 7195.

<sup>5)</sup> Ibid., 751.

<sup>9)</sup> Ibid., 544.

<sup>7)</sup> Ibid., 149 ca.

рукописяхъ Мюнхена 246 и Парижа 1052. Впрочемъ, существуютъ двъ редакціи этого перевода, быть можеть, восходящія къ двумъ рецензіямъ оригинала 1). Къ неизвъстнымъ же годамъ относится переводъ сочиненія Газзали (?) "Вісы воззрівній" 2). Безъ достаточнаго основанія приписывается Якову Штейншнейдеромъ переводъ арабскаго сочиненія Джабира о такъ называемомъ сектор'в Менелая въ Оксфордской рукописи Бодл. Uri 433 3). Безосновательно, по мн'янію Штейнинейдера, называеть Якова переводчикомъ главы объ астролябін Мюнхенская рукопись 249 (f. 129) 4): запись ея поздитайшаго происхожденія. Одному изъ учениковъ Якова принадлежать зам'ятки и объясненія къ Евкледу 5), другому — Эстори Фархи — сділанный въ Барселонъ вскоръ послъ 1306 г. переводъ на еврейскій собранія рецептовъ Эрменгарія Blasii, въ подлинникъ не сохранившихся 6). Нъвоторыя сочиненія Профатія были переведены на датинскій языкъ частью имъ самимъ съ помощью знакомыхъ, Іоанна изъ Брешіи, Эрменгарія, частью посторонними ему лицами-отчасти при его жизни, отчасти уже послъ его смерти. Съ посторонней же помощью, въроятно, переведены имъ, хотя имена сотрудниковъ не указаны и никакихъ наменовъ на сотрудничество въ рукописяхъ не имъется, Альманахъ съ объясненіями къ нему, а также введеніе къ устройству и употребленію квадранта 7). Альманахъ написанъ въ 1300 г. 8). Латин-

magnatum rolls, 1 1316, Penomes, un P) Ibid., 581. Руковиси объихъ редакцій имъются въ Мюнхент 246, 249, 256, 261, 289, 388, Оксфорд' Бодл. Урн 440, Mich. 49, Reg. 465, Париж 1030, 10456, 1052, 1065, 1095, Пармѣ Rossi 123, 306, Римѣ Vat. 3794, 3847, Флоренція Р1. 87 С. 282, библютекахъ Гейгера, Луццато и въ Ченстоховъ (?)

monon personale. He openent our express as opened in the personal (see

<sup>4)</sup> Ibid., 537. Быть можеть, тому же Якову принадлежать некоторыя медицинскія сочиненія у Штейншиейдера стр. 813, котя онь отказывается признавать ихъ авторомъ Профатія (jedenfalls nicht Jakob ben Machir).

<sup>5)</sup> Ibid., 507. Рукописи въ Мюнхент 36 (f. 18) и Парижт 10504, 10924.

<sup>6)</sup> Ibid., 778. Рукопись въ Парме R 347.

<sup>7)</sup> См. пиже. Въ Парижской рукописи библ. св. Женевьевы (Cat. des Mss. de la Bibl. de S-te Geneviève t. I Paris 1893 p. 482 n. 1043 fol. 51) имбется записы: Prohemium in compositione et utilitate quadrantis magistri Profacii iudei Marsiensis (!) sapientis astronomi in Montepessulano editi. Повидимому, то же введеніе въ Эрфургской рукописи Ampl. Q 386 fol. 102 - 105 : Sequitur composicio novi quadrantis Profacii Judei. Compositurus novum quadrantem accipe tabulam planam... Et habes opus quadrantis perfectum. Explicit compositio novi quadrantis,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hist. litt. de la Fr. XXVII, 616. Рукописа из Мюнхена 343, 26, Парижа, Пармъ, Оксфоркъ, Римъ Vat. Ibid., 616, 621.

скихъ персводовъ его нъсколько. Первый по времени, кажется, тотъ. который начинается словами: Quando vis scire... въ рукописяхъ Мюнхена 275 fol. 38v. Оксфорда Дигби 144, Эрфурта Ampl. Q. 370. Изданіе его относится, какъ мив кажется, къ годамъ между 1304 и 1310. Заключаю я это изъ того, что, во-первыхъ, въ Мюнхенской рукописи 275 f. 196° я видълъ слъдующую запись: Cuiusmodi est medicus qui astrologiam ignorat profecto non meretur dici medicus. Sed inimicus nature. Hippocrates in lege medicinali. Et in peri toneon oxamaton (τ. e. περί των όξέων νουσημάτων μπα περί διαίτης όξέων). Et in li(br)o de aerib(us) et aquis Abuisceni in Cantuis (= Canticis). Galienus in hymera criseos Bernardus de Gordonio liliator de prognosticis. Est quoddam celeste In quo oport(et) medicu(m) previderę. Cuius si tanta sit prudentia mirabilis est nimiumq(ue) stupenda. Hippo(crates) in li(br)o pronost(icorum). Какъ мы увидимъ, Лилія Бернгарда закончена 5-го февраля 1304 г. Вовторыхъ, въ Эрфуртской рукописи Q 370 fol. 60 честь запись о солнечномъ затменіи въ 1310 году. Эти двъ крайнія грани опредъляють года изданія этого перевода. Второй по времени редакціей является та, которая начинается словами Quamquam multi homines... въ рукописяхъ Парижа 7408 A, 10263 (Suppl. 82 fol. 92) и Эрфурта Q 379 (fol. 100-101 66-99 ). Изданіе перевода относится, повидимому, ко времени послъ 1316 года, такъ какъ въ Cod. Ampl. О 379 fol. 83 выставлены года 1308 и 1316. Рукопись писана не позже 1343 г. Третьей редакціей я считаю начинающуюся словами Quia omnes homines naturaliter... въ рукописяхъ Оксфорда Bodl. 464, Rawl. 117. Univ. 41, Парижа 7272, 7286 В. Тексть ея мало рознится отъ второй редакціи. По времени она слідуеть за предыдущей, такъ какъ въ предисловіи говорится: Ideo ego Profatius Judeus, de Monte Pessulano, primo ad honorem Dei et gloriam et ad amicorum meorum et generaliter ad omnium utilitatem, sequendo radices de tabulis tholetanis acceptas, de novo edidi has tabulas. Хотя и въ ней, какъ и во второй редакціи, предисловіе писано оть перваго лица, но это не имъетъ значенія, такъ какъ является лишь точной передачей еврейскаго текста. Какъ сказано, Профатій умеръ, въроятно, около

Изъ другихъ еврейскихъ ученыхъ, работавшихъ въ XIII въкъ въ Монпелье, слъдуетъ упомянуть двоихъ—астронома Маймона и переводчика Давида Каслари. Маймонъ жилъ, въроятно, еще въ первой половинъ XIII в. Сынъ (?) его Саломонъ бенъ Мейамунъ работалъ въ концъ XIII в. Маймонъ былъ авторомъ комментарія на сочиненіе

Эль-Фергани китебъ-эль-фуцсуль (книга главъ) 1). Давидъ Каслари бенъ Авраамъ принадлежить времени позднъйшему: онъ работаль въ Нарбонит и Мониелье между 1280 и 1337 годами. Ему принадлежить переводъ съ латинскаго языка на еврейскій сочиненія Хонеина (? или Галена?) de malitia complexionis diversae (рукопись въ Оксфордъ Bodl. Opp. Add. Fol. 18 f. 19-27) 2). Къ числу ученыхъ второй половины XIII в. въ Монпелье следуеть, быть можеть, причислить и переводчика Саломона бенъ Мозе Мельгвейри, если припомнить, что городъ Монцелье былъ основанъ на земляхъ графовъ Melgueil, о которыхъ мы говорили выше 3). Ему приписываются переводы (съ датинскаго) сочиненій Авиценны о неб'в и мір'в 4), о сн'в и бодрствованіи 5), Компендій Суммы Аверроэса въ Парижской рукописи 964 6), переводы физіогномики псевдо-Аристотеля 7), третьяго трактата метафизики Аверроэса 8), рукописи котораго находятся въ Берлинъ 11212, Оксфордъ Bodl, Opp. Add. Qu. 10, частныхъ библютекахъ Бенціана 5, Кауфманна 26, Коронеля 34, и наконецъ, фармакопеи Матеея Платеарія 9). Рукопись въ Берлинѣ 123. Штейншнейдеръ посвящаетъ Саломону Мельгейльскому особую статью въ журналъ Revue des Etudes Juives. Paris, 1882 V, p. 277 suivv. 10). Въ актахъ 1272 года встръчается снова имя вышеупомянутаго уже подъ 1260 г. Бернгарда Калькаделли, который въ это время, насколько это можно заключить изъ тона открытаго письма короля Якова I Арагонскаго, быль, кажется, канцлеромъ университета 11). О немъ же идетъ ръчь въ Дрез-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Steinschneider, 1. c. p. 556.

<sup>2)</sup> Ibid., 653.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 3 сл.

<sup>4)</sup> Steinschneider, 14, 283. Рукописи въ Берлин 112, Вън 127. Мантут 4, Мюнхен 107, Оксфордъ Бодл. Ури 78, Reg. II, Парижт 700, 1050<sup>5</sup>, Парит Rossi 100, 424, Римъ Vat. 386<sup>4</sup>, Сазапат. J. II, 10<sup>4</sup>, Туринт 242, библютевахъ Бенціана 5 В, Коронеля 34, Шенблюма 114.

<sup>5)</sup> Ibid., 14, 283. Рукописи въ Берлинт 46, 396 Ост., Лондонт Бетъ-ха-М. 41, Оксфордт Бодл. Орр. Add. Qu. 10, Нарижт 1857, 693, Парит R 423, Римт Vat. Urb. 397, библіотекахъ Коронеля 34, Шенблюма 112 D, Фишля 12 (1881). Извлеченіе въ Мюнхент 263.

<sup>6)</sup> Ibid., 137.

<sup>7)</sup> Ibid., 253. Рукопись въ Вънт 128; остальныя анонимны: Мюнх. 246, Оксф. Bodl. Uri 476, Mich. 82; Парм. В. 10505, 125714, 13556.

<sup>6) 1</sup>bid., 334.

<sup>9)</sup> Ibid., 822.

<sup>10)</sup> Ibid., 283 Anm. 69.

<sup>11)</sup> Les Statuts etc. N 896 p. 14: tenenti locum nostrum et aliis bajulis nost-

денской рукописи Db 91. XV в. fol. 49b col2: Empl(astru)m optim(um et) probatu(m) a m(a)g(ist)ro Richardo (!) cacadello (!) in passione splenitica; fol. 50a col.1: contra ethicam passionem exp(er)im(en)tu(m) m(a)g(ist)ri cacadelli (!); fol. 57a col1. rubro: Incipiunt exp(er)im(en)ta calcadelli. Exp(er)im(en)ta m(a)g(ist)ri bernoldi (l) calcadelli ut vinum revocetur ab acredine. Очевидно, все это различныя ошибочныя начертанія одного и того же имени. Насколько можно судить по приведеннымъ только что рубрикамъ, оставленный Бернгардомъ трудъ не представляль собою чего-либо стройнаго, а являлся такимъ безсистемнымъ сборникомъ совътовъ, рецентовъ, повтореній литературныхъ свидътельствъ и личныхъ наблюденій, какихъ мы много имъемъ отъ среднихъ въковъ подъ обычнымъ названіемъ Experimenta и которые своимъ происхожденіемъ зачастую обязаны ученическимъ запискамъ и замъткамъ, составленнымъ къмъ-либо изъ слушателей и выпущеянымь позже съ указаніемъ имени учителя, а иногда и безъ него. Таковы собранные безъ связи и безъ системы конспекты лекцій, извъстные подъ именемъ Experimenta magistri Bernardi, ошибочно приписанные Бернгарду Гурдонскому, и Experimenta varia неизвъстнаго въ Вольфенбюттельской рукописи № 1014 ff. 69v—71v и ff. 74a—77a 1). Experimenta Thaddaei и другіе, о которыхъ рѣчь еще впереди. Подъ 1281 годомъ мы встръчаемъ въ актахъ имена слъдующихъ лицъ: упоминавшагося уже подъ 1260 г. магистра Вильгельма Rotberti, теперь вице-канплера университета, далъе магистровъ Доминика Магtini, Петра Folqueti и Гуго de Calatorio 2). Подъ этимъ же годомъ упоминается недипломированный врачъ безъ права практики Іоаннъ de Chipro. Осенью 1289 года 3) разыгралось интересное и тянувшееся

ris... precipimus et mandamus ut ad simplicem requisitionem cancellarii îpsius Stadii, seu vices ejus gerentis, in personis et bonis puniant taliter istiusmodi transgressores... Predictam itaque gratiam et concessionem, ad preces fidelis nostri magistri Bernardi Calcadelli, duximus concedendam, salvo tamen etc.

<sup>\*)</sup> Цятирую № по каталогу д-ра Гейнеманна: Die Handschriften d. Herzogl. Bibl. zu Wolfenbüttel. Bd. II. 1886. S. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>а)</sup> Изъ того, что имя его стоить рядомъ съ именемъ вице-канцлера съ знаменательнымъ прибавленіемъ потіпе proprio et nomine procuratorio universitatis magistrorum, заключаю, что Гуго быль прокураторомъ. То же, кажется, можно заключить и о Радульфъ Домино и Бернгардъ Калькаделли. Едва ли только что упоминутому Радульфу слёдуеть приписать трактать summa philosophiae Эрфуртской рукописи О 28 ff. 11—16.

<sup>3)</sup> Les Statuts etc. № 902 n 904.

цълые полгода дъло студента медицины клирика Эрменгарія Blazini 1). Факультеть подъ предобдательствомъ магистра Бертранда de Armacanicis не призналъ его достойнымъ занимать канедру, проваливъ его на экзаменахъ. Эрменгарій имъль, повидимому, сильную протекцію, и дълопроизводитель епископской канцелярів угрозами и другими средствами пытался заставить магистровъ перезизаменовать Эрменгарія и признать его достойнымъ искомой степени. Магистры принесли жалобу папъ. Отвътъ последовалъ 12-го апръля 1290 г. Было наряжено следствіе. Особая комиссія снимала показанія и затемъ вынесла ръшение въ пользу университета магистровъ. Искомой имъ степени магистра Эрменгарій на этоть разь такъ и не получиль, хотя уже раньше зарекомендоваль себя въ наукъ хорошимъ работникомъ. Еще въ 1283—1284 году 2) Эрменгарій, или, какъ его до сихъ поръ называли, Armengandus Blasii перевель съ еврейскаго и издаль Cantica Avicennae cum commento Averroys optime correcta. Въ Эрфуртской рукописи F 77b онъ названъ магистромъ 3), но, какъ мы видели изъ актовъ, къ 1283 году этотъ титуль не можеть быть пріуроченъ ни въ коемъ случав. Или это поздивишая прибавка, или Эрменгарій, уже будучи магистромъ, исправиль свой переводъ; на это, мив кажется, указываютъ (cam) informed intended into demandations photos(m) associated permitted

т) Относительно происхожденія Эрменгарія долгое премя шли споры. Многіе изслідователи, отчасти на основаніи его переводова са еврейскаго, отчасти на основаніи загадочной замітки на поляхь Парижской рукописи 6649 къ словамъ Арнальда де Виллановы, въ которыхь онъ выражаеть сожалініе, что не увидится въ будущей жизни съ однимъ изъ ученыхъ Мониелье, имени котораго онъ не называеть, думали, что Эрменгарій еврей. Къ этому можно бы было присоединить еще запись Эрф. р—си F. 394 fol. 130v: Inc. tract. Profacii de Marcilia Hebrei super quadrantem translatus ав Hebreo in Latinum apud Montempessolonanum (!) anno incarn. Dni 1290. Переводъ этогь, какъ мы увядимъ, принадлежить Эрменгарію. Однако этому предположенію противорічать различныя данныя: 1. въ актѣ № 904 отъ 12-го апріля 1290 г. Эрменгарій ясно называется клирикомъ Магелонской дізцезы, 2. для крещенаго еврея странна была бы та сильная протекція у Магелонскаго епископа, какой пользовался Эрменгарій, 3. наконецъ, Эрменгарій не зналь еврейскаго языка, что было по крайней мѣрѣ странно для еврея XIII в. (Renan въ Hist. litt. de la Fr. XXVIII, р. 130 сл.).

<sup>2)</sup> Коомеръ, k. с. 298, 349, 351. Leclerc 1. с., П. р. 107. L. Choulant, Handbuch der Bächerkunde für die ältere Medicin. Leipzig 1828 S. 162 ff. Renzi, Collectio Salernitana etc. V р. 142, 149. Steinschneider, l. с. р. 698 и проч.

<sup>3)</sup> fol. 49a: Explicit translatio canticorum Avicennae cum commento Averroys facta ab Arabico in Latinum a magistro Armengando Blasii de Monte Pessulano, magistro in medicina. Къ этой заимси Кембряджская рукопись Peterh. 101 vol. II, прибавляеть дату: Anno incarnacionis uerbi M°. СС°. LXXXIII deo gratias.

в слова optime correcta. Антоніо в Вявье относять изданіе нь 1291 г. 1). Быть можеть, въ этомъ году онъ получиль степень магистра. Въ мать 1290 года имъ быль закончень также переводь Tractatus Rabbi Movsi quem domino Soldano ad Babiloniam transmisit 2). Это сочиненіе Маймонида, какъ мы говорили уже выше, было переведено на еврейскій языкъ Моиссемъ Тиббономъ. Также перу Эрменгарія принадлежить, кажется, приписываемый обыкновенно Арнальду де Вилланова 3) переводъ трантата Авиденны de viribus cordis seu de cordialibus medicinis 4). Этотъ переводъ сдъланъ имъ, повидимому, еще до полученія магистерской степени, такъ какъ рукописи не титулують его. Къ тому же времени, должно быть, относится и переводъ Экономіи Галена въ извъстной Дрезденской рукописи сочиненій послъдняго 5). Къ 1302 вли 1306 году относится его переводъ книги Галена de cognicione propriorum defectuum 6). Интересно заключеніе этого перевода 7): Explicit liber galieni de cognicione propriorum defectuum translatus ab arabico in latinum a mag(ist)ro ermengando blasii apud monte(m) pessulanu(m) XIX Irl' septembris anno dni Mo CC... transtuli autem ip(su)m in reverentia(m) mag(ist)ri guillermi de mezeto reverendi (et) ven(era)b(i)l(i)s m(a)g(ist)ri in me(dici)na p(er)iti ad reverentiam etiam alio-(rum) laborare intendo i(n) translatione pluriu(m) alio(rum) perutiliu(m) in medicina ab averroy a rabi moyse avensoare et plurib(us) aliis paulo ante hec tempora copulato(rum, читай compilatorum) dum fuerint proprio(rum) vicio(rum) cognitiones (намекъ на заглавіе труда), alias non. Nam merito p(er)dictum reputatur q(uo)d ingrato (быть можеть, нужно читать ignaro?) datum est aut dedisse penitet quod (читай aut) perisise videtur в). Неизвъстно, когда написана имъ таблица антидота-

<sup>1)</sup> Renan, Bh Hist. littér, de la France XXVIII, 131.

<sup>\*)</sup> Кембриджская рукопись St.-Peter. 2098, Caio-Gonville-College 178. Renan 1. c. t. XXVIII, 136. Steinschneider, Die hebräischen Uebersetzungen etc. S. 772.

а) Ковперь, L с., р. 351.

<sup>4)</sup> Cod. Erford. F. 77b foll. 69v-77a.

<sup>6)</sup> Cod. Dresd. Db 92 f. 16a col. 2 rubro: Yconomia galieni translata ab armen-ga(выскоблено i)ndo blazii de arabico in latinum in monte pessulano, co(n)tinet IIII-or ca(pitu)la. Hay.: Omnis regimen proficitur IIII-or reb(us)...

<sup>6)</sup> Cod. Dresd. Db 92 fol. 17b col. rubro: Liber Galieni de cognicione propriorum defectuum translatus ab arme(n)gando blasii ex arabico in latinum in monte peasulano continet qui(n)q(ne) ca(pitu)la.

<sup>7)</sup> Ibid., fol. 19a col', rubro.

в) Такъ жакъ переводчикъ названъ магистромъ, то сдъланъ переводъ, повидимому, послъ 1290 года, Конечно, XIX 1 г l' рукописи означаетъ а. d. XIX Саl' =

рія 1). Во всякомъ случать, повидимому, позже 1291 г. Его же принадлежить переводъ сочиненія Маймонида объ астить, стідення въ мат 1302 года 2) съ еврейскаго и, можетъ быть, при полоще тоск же Якова бенъ Махира, съ которымъ работали надъ другини водами Іоганиъ изъ Брешіи и самъ Эрменгарій. Посрединчество восlis interpretis показываеть, что Эрменгарій не зналъ не только ещей скаго, но и арабскаго языка, хотя самъ онъ увърнеть противное, Однако въ такомъ случав ему не зачемъ было бы обращаться из евреямъ-переводчикамъ, если бы онъ могъ читать арабскіе подликники. Ранъе 1306 г. выпущено имъ собраніе рецентовъ, дошеджее до насъ только въ еврейскомъ переводъ Эстори Фархи в). Къ годамъ около 1307 г. относятся, повидимому, переводъ Маймонидова трактата de venenis, сдъланный имъ по приказанію папы Климента V также съ еврейскаго, но уже въ Барцелонъ 4), съ особымъ предисловіемъ; рукописи перевода находятся въ Вѣнѣ 53061, Кембриджѣ Саіо-Gonv.-Coll. 178. St.-Peter. 2097, Оксфорд' Corp. Chr. 1252 и Парм' Rossi 59.

<sup>15-</sup>го августа; годъ можно только предполагать: стертые четыре знака могли быть лишь ХСИ, ХСИ, ХСИ, ХСИ или СИИ, СУИ, СХИ ил. и. Мий кажется, что это быль или 1303 или 1307 года, такъ какъ въ рукописи виденъ какъ будто слабый следъ буквы С. Такъ какъ годъ начивался съ 1-го сентября, то а. d. XIX Саl. Septembris 1303 г. придется на 15-ое августа 1302 г., а 1307 г. на 15-ое августа 1306 г. Съ другой стороны магистръ guillermus de mezeto, повидимому, никто иной, какъ упомянутый подъ 8-мъ сентября 1309 года quondam magister Guillermus de Maserо или de Mazero, phisicus, который, dum vivebat... есіат longo tempore in studio гехегаt (Les Statuts № 911 и 912). Умеръ онъ, повидимому, не очень задолго до наинсанія этихъ документовъ, весною или лѣтомъ 1309 г. Упоминается о немъ и въ Эрфургской рукописи Q 225 fol. 3 ч (см. ниже).

<sup>2)</sup> Cod. Erford. F. 41, fol. 153—154: Incipit tabula super antidotarium secundum Mengadum Blasii et primo agit de syrupis etc. Cod. Lips. 1183 f. 234: Incipit tabula M. Armengomdi (от или ап, аи—неясно), Lips. 1211<sup>6</sup>.

<sup>2)</sup> Steinschneider, I. с. 609, 767. Рукописи въ Кембриджѣ Caio-Gonv.-Coll. 178 (Smith, p. 92), St.-Peter. 2098. Запись № 178: Raby Moises Egiptus, De regimine egrorum et sanorum, et specialiter de asmate, translatum ab arabico in latinum apud Montem Pessulanum, a magistro Armengando Blazii, mediante fideli interprete anno Domini M° ССС° П° in mense maii. Вмѣсто mediante едва-ди слѣдуетъ читатъ medi(co) ante(a).

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 51.

<sup>4)</sup> Steinschneider, l. c. 765 в въ Gifte u. ihre Heilung v. Moses Maimonides (Virchow's Archiv. 55) S. 66—120. Renan. l. c., p. 137. Ср. Кембриджск. рукопись (Peterh. 101) fol. 4: Expl. lib. Rabynoises (!) cordubensis translatus barthinone a mag. hermengaldo blasii in honorem reuerentissimi summi pontificis Clementis quinto (читай quinti) anno ab incarnatione uerbi 1307.

равно какъ, можетъ быть, и переводъ Consultationis de morborum causis et curatione (De morbo regis Aegypti), который Ковнеръ 1) приписываетъ Эрменгарію, котя въроятнъе, что этотъ переводъ сдъланъ Іоанномъ изъ Капуи 2). Также не ему, а еврею Бонакозъ принадлежитъ переводъ Куллійятъ Аверроэса, сдъланный въ Падуъ въ 1255 г. 2).

Наконецъ въ 1290 г. Эрменгарій издаеть трактать de novo quadrante M. Profacii iudei Marsiliensis sapienti Aaroni in Monte Pessulano dedicatus, большею частью имъющійся въ рукописяхъ безъ указанія переводчика и переведенный имъ съ еврейскаго secundum voсет, нодъ диктовку автора. Датировка колеблется между 1290, 1293, 1299 годами 4). Есть, впрочемъ, и всколько редакцій какъ оригинала, такъ и переводовъ. Опредъленіе редакцій переводовъ безъ автопсіи всъхъ рукописей вопросъ почти не разръшимый и по меньшей мъръ весьма запутанный. Рукописи перевода Эрменгарія находятся въ Кембриджѣ универс. 1707 (III, 328 № 1701), Coll. Caio-Gonv. 14120, Миланъ Ambros. M. 9 fol. 129, Оксфордъ Bodl. Can. misc. 340°, Римъ Vat. R. Suec. 1262 f. 33, Эрфуртъ Ampl. F 384 (fol. 130v—135), Q 361 (fol. 56-58v) 5). Hagano ero Quoniam scientia (artis) astronomiae non completur... Конецъ-factum, ibi est locus stellae. Есть еще одна рукопись въ Парижѣ 6), безъ указанія переводчика. Вторая редакція, изв'єстная подъ разными названіями: Canones super quadrantem, Practica quadrantis и проч., по предположенію Штейншнейдера 7), исправлена по указаніямъ автора въроятнъе всего уже не Эрменгаріемъ, а какимъ либо другимъ христіанскимъ ученымъ. Рукописи хранятся въ Лондонъ Британскомъ муз. Arund. 2685, Harl. 8012, Оксфордъ Bodl. Ashmol. 1522. Начало: Cum stellarum scientia sine congruis instrumentis. Интересны записи этой редакціи въ двухъ Эрфуртскихъ рукописяхъ Q 355 fol. 38-44: Incipiunt canones super quadrantem novum editi a magistro Prefacio (!) Judeo commoranti apud Montempessulanum; correctum ab eodem. Q 369 fol. 175—178v. Конедъ: unius-

shingly and the second of the later of

<sup>7)</sup> Коенеръ, І. с. 598, 601.

<sup>2)</sup> Steinschneider, Hebr. Uebers. S. 773.

<sup>3)</sup> Ibid., 672.

<sup>4)</sup> Ibid., 608.

<sup>6)</sup> Ibid., 608.

<sup>6)</sup> Catal. des Mss. de la Bibl. de S-te Geneviève, t. I Paris 1893 p. 485 № 1048 fol. 148v: Tractatus super novo quadrante magistri Profacii Hebrei sapientis astronomi editus iu Montepessulano anno Christi 1290. Quoniam scientia astronomie...

<sup>7)</sup> Ibid., 609.

ulusque numeri invenies precise. Explicit tractatus quadrantis novi a Profacio Hebreo compositus anno 1288 et correctus ab eodem a. D. 1301 in Nom. Dom. Такимъ образомъ вторая редакція еврейскаго текста написана въ 1301 г., а первая въ 1288. Объ записи, дополняя другь друга, по всей въроятности, какъ это часто бываеть, представляють дословный переводъ записей оригинала, кромъ словъ anno 1288 и а. D. 1301 in Nom. Dom., гдъ еврейскія даты оть сотворенія міра 5048 и 5061 замънены переводчикомъ по простому расчету христіанскимъ лътосчисленіемъ. Что датировка не относится ко времени написанія перевода, показываеть годъ 1288, между темъ какъ ни одна рукопись первой редакціи не им'ьсть даты ран'ье 1290. Все другія датировки 1293, 1299 и 1303 не что иное, какъ года изготовленія той или другой копіи, перенесенные, быть можеть, въ двухъ, трехъ случанхъ и въ последующе, позднейше списки. Кто знакомъ съ палеографіей, тотъ согласится, что это явленіе далеко не столь р'вдкое и исключительное,

Одновременио съ Эрменгаріемъ впервые выступиль на литературное поприще и Бернгардъ Гурдонскій, къ которому мы вернемся въ особой статьъ. Здъсь только замътимъ, уто первое свое сочинение онъ посвящаеть другу своему Іоганну de Confluento или Confloco, какъ ошибочно называеть его Петербургская рукопись F. v. VI n. 2 fol. 152 col<sup>1</sup>. 1). Точно также я не упомяну здёсь иначе, какъ вскользь, о главитишемъ представителт школы Арнальдт de Villa Nova (1235-1312). Говорить о немъ подробно, значить писать целую монографію, безъ сомнънія, еще болье объемистую, нежели настоящій трудъ, такъ какъ огромная монографія Орео въ XXVIII т. Литературной исторіи Франціи на ста печатныхъ страницахъ in 4° не исчерпываетъ и половины того, что остается еще сдълать для освъщенія жизни и дъятельности Арнальда: по крайней мъръ, треть его сочиненій еще не издана, по перечню Орео, а сколько еще сочиненій у него не указано! Въ это же время написана въ Монцелье значительная часть сочиненій Раймунда Луллія, ученика Арнальда, съ которымъ тотъ познавомился въ бытность свою въ Парижъ 2). Какъ извъстно изъ біографіи Рай-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cum omnis prolixitas noverca sit veritatis, ideo ego videns librum regimenti diffuse traditum, fui motus amore socii mei magistri Ioannis de confluento hunc librum a capite breviter sub quodam epilogo pertractare. Ed. Rovillii. Lugduni 1559 p. 691.

<sup>2)</sup> Ponchet, Hist. des sciences natur, au moyen âge. Paris 1853 p. 376. Steinschneider I. c. p. 823. Hist litt. de la France t. XXIX.

мунда Лудлія, въ Монпелье онъ бывалъ набздами и оставался здёсь сравнительно короткое время. Первое его пребывание въ Монпелье относится къ 1275-1276 г. 1). Отсюда онъ отправился на Майорку въ монастырь santissima Trinidad de Miramar 2). Въ 1289 г. онъ вернулся въ Монпелье, гдѣ въ теченіе двухъ лѣть читалъ лекціи 3). Въ 1300 г. началъ писать Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis 4), которое закончиль только въ 1303 г. въ Монпелье 5). Между 1302-1305, 1308-1309 и 1312-1314 гг. онъ поперемънно живетъ то въ Парижъ, то въ Монпелье, на Майоркъ, въ Мессинъ и другихъ мъстахъ. Медицинскихъ и естественныхъ наукъ касаются его сочинеais: Ars medicinae, Alia ars medicinae, Ars astronomiae 6), Liber de sexto sensu, Liber naturae, Liber physicorum 7), Liber principiorum medicinae 8), затъмъ написанное въ Парижъ въ 1309 г. сочиненіе: Liber novus physicorum compendiosus, содержащее схоластическія разсужденія de natura, de substantia naturata и de motu naturali <sup>9</sup>). Ero ars compendiosa medicinae даеть лишь дидактику и методику медицины 10), не касаясь никакихъ действительно медицинскихъ вопросовъ. Наконецъ подъ вменемъ Раймунда Луллія ходить множество подложныхъ 11) сочиненій по алхиміи и черной магін, создавшихъ ему незаслуженную славу теософа, алхимика и некроманта 12).

Въ 1301 году издаетъ experimenta ближе неизвъстный Thaddaeus.

<sup>1)</sup> Hauréau, Hist. litt. de la Fr. XXIX, 11.

<sup>2)</sup> Ibid., 12. Obras rimadas de Ramon Lull. etc. por G. Roselló, Palma 1859. 3) Hauréau, 1. c. 14.

<sup>4)</sup> Ibid., 258.

Ibid., 259. Рукописи въ Мюнхент 10588 и Оксфордъ Согр. Сhr. 247.

<sup>6)</sup> Ibid., 72.

<sup>7)</sup> Ibid., 73.

Ibid., 87. Рукопись въ Оксфордъ. Согр. Chr. 247.

<sup>9)</sup> Ibid., 244.

то) Онъ даже рекомендовалъ профессорамъ медицины преподавать согласно темъ принципамъ, которые были установлены имъ въ соч. Ars medicinae. См. Hauréau, 341.

тг) Ibid., 371 слл.

<sup>12)</sup> Cp. caoba Roselló Obras etc., 21: Il gran Ramon Lull tan universalmente admirado por teólogos y moralistas, por físicos y quimicos, por astrónomos y matematicos; tan recomendable en la republica de las letras como humanista y como ascético; y tan docto en la jurisprudencia como en la medicina, en la astrologia como en la náutica etc.

Около того же времени, въроятно, написана имъ Practica disputata, сопровождаемая въ рукописи его эпитафіей <sup>1</sup>).

1) Renzi, Collectio Salernitana etc., V p. 125. Cod. Paris. 6964 fol. 117: Expliciunt experimenta Thadei anno CCCI mense maio in montepessulano; fol. 117-129v Practica Thadei disputata. Сомнъваюсь, чтобы этоть Фадјей быль тожествень съ Өаддеемъ Альдеротти изъ Флоренцін, хотя время жизни ихъ совпадаеть. По Гезеру, Фаддей Боловскій умерь въ 1303 г., но большинство ученыхъ принимаеть за дату его смерти 1295 г. (Henschel, Janus II S. 375 -378; Pagel, 1. с. S. 667 sq.). Въ последнемь случав, само собой разумется, о тожественности этихь двухь лиць не можеть быть и рачи. Современникомь его является Оаддей de Parvis, также жившій въ Болоньт и написавшій въ 1318 г. expositionem de planetis. Мюнстерская рукопись 741 (530) s. XIV. ff. 21-43 содержить следующую запись: Explicit expositio theorice planetarum ab inclito magistro thadeo de paruis. et completum in 1318. anno domini die 12. iulii ad communem vtilitatem scolarium bon studentium in scientia medicine. Staender въ каталогъ Chirographorum etc. р. 162 объясняеть bon. какъ bonorum? Однако черта надъ словомъ показываеть, что это-ими собственное. Отсюда весьма близкой является догадка Bononiensium. Существоваль еще третій врачь того же имени Thaddaeus de Adelmatis de Tamisio (англичанинь?), жившій стольтіемъ позже, въ 1424 году въ Авиньонь (Les Statuts etc. № 1296 р. 391). Даже извъстенъ современникъ его магистръ Оаддей изъ Праги. Краткія заметки о его жизни я нашель въ одной Лейнцигской рукописи № 1175. На л. 285 запись: M-r Tadeus.

Ano(!) 1386 nat(us) su(m) 2ª f(eria) an(te) ascensio(nem).

- " 1408 veni p(ra)ge in die s(an)c(t)i gregorii.
- " 1411 Incepi p(ra)cticare i(n) die gregorii.
- , 1413 nat(us) e(st) thomas 3a f(eria) an(te) thome.
- 1414 fui pestile(nti)c(us) 7ª f(eria) an(te) galli.
- , 1415 duxi uxorem In d(omi)nica amp(er)cies(is) [sic!].
- 1415 nata e(st) bathena (Catherina?) in die laure(n)cii.
- " 1419 natus e(st) laurenci(us) i(n) die laurencii.
- " 1419 obiit rex boemie Xa f(eria) p(ost) assu(m)pcio(nem).

  Item provima quinta f(eria) destruxerunt ymagines.

  Item proxima sexta f(eria) (com)buscerunt cartusiam.
  - " sex(ta) f(eria) in die s(an)c(t)i egidii expulerunt v(ir)gi(n)es.

It(em) 1420 veni ad po(n)te(m) in die felic(is) radancti.

It(em) 1421 veni in misna(m) (Мейссенъ) in die anthonii.

" 1424 7ª f(eria) an(te) marie magda(li)ne emi domum in misna p(ro) 25 s(olidis) mi(nus) uno flor(ino).

Item 1409 cecid(i)t fred(er)ic(us) marchio i(n) newe(n)b(ur)g.

- " 1412 i(n) vi(gili)a bartho(lome)i nat(us) e(st) fred(er)ic(us) Inn(o)c(ent)is
- , 1416 vs (=versus?) offic(i)o nat(us) e(st) sigism(un)d(us) marchio.
- " 1422 ser(gio et) soff(ia) nat(us) e(st) henric(us) marchio.
- " 1423 in die do(ro)thee i(n)vestit(us) e(st) fred(er)ic(us) senior ad ducatu(m) saxonie in r(eg?)no p(er) electores.

Къ 1306 — 1308 годамъ относится первая обработка хирургіи Генриха Мондевильскаго 1). Въ актахъ подъ 1306 годомъ 2) упоминаются ученые Вильгельмъ de Gaudiosa, Стефанъ de Fraxino (del Frays), Петръ Calberte. Въ 1308 году мы встръчаемъ имена Вильгельма изъ Брешіи (de Brixia) 3), Іоанна de Alesto, впослъдствіи канцлера университета (въ 1318 году), капеллана и лейбъ-медика 4) папы Климента V, другого лейбъ-медика его Арнальда де Вилланова, о которомъ впервые упоминается въ документъ 1306 г. 5). Въ 1313 г. мы читаемъ имена вице-канцлера Дуранте Пеколли, прокуратора Гуго de Мопtевихегіо, прокуратора Вильгельма Мартини, ординарныхъ профессоровъ Ауто de Маseriis, Вареоломея изъ Люнеля, Бернгарда de Вопаћога, Гвидо de Jaurens, Вильгельма Вгосћа или Collumbi, который упоминался уже выше, Іоанна Massoni, Іордана de Turre, Петра de Capitestagno 6) и Понція de Trellia 7). Въ литературъ изъ нихъ

It(em) 1425 sexta s(abbate) post p(ro)copii d(omi)na ducissa peperit filium ho(ra)
noctis q(uas)i(?) 12(ma) wilhelm(us) (sic!)

Другая Лейнцигская рукопись 1183 f. 208 соl.<sup>3</sup> называеть еще магистра Оаддел изъ Парижа, время и обстоятельства жизив котораго мит веизвъствы.

т) О немъ будетъ ръчь по поводу Бернгарда Гурдонскаго.

<sup>2)</sup> Les Statuts etc. № 909. Этотъ документъ относится къ 1306, а не къ 1307-му году, такъ вакъ по прежиему лѣтосчисленію годъ начинался съ 1-го сентября. Подобныя ошноки встрѣчаются у Фурнье и въ другихъ мѣстахъ, на что, впрочемъ, и ранѣе уже указывалъ Депифле (Les Universités françaises au moyen âge. Paris 1892, р. 27 sqq.). Въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ такія ошноки оговариваются нами отдѣльно.

<sup>3)</sup> См. пиже.

<sup>4)</sup> Ranchin, 1. e., p. 8.

<sup>5)</sup> Les Statuts etc. № 908.

<sup>6)</sup> Этоть Петрь быль авторомь какого-то сочинения, упоминание о которомь и нашель вь одномь каталогь книгь оть 1399 г., но, къ сожальню, заглавіе его труда не указано. Самый каталогь сохранился въ видь записи владълна рукописи въ Сос. Монас. 340, s. XIV f. 268: memoria libro(rum) an(no) M. ССС. LXXXXIX. P(ri)-[mum] scriptu(m) sup(ra) q(ua)rta(nam); It(em) m(a)g(ist)ri nycolasi (!? ноельднім двь буквы не внолив разборчивы); It(em) p(ri)[mum] et q(ua)rtu(m) avic[ennae]; It(em) m(a)g(ist)ro nicolao cleme(u)ts (!); It(em) mag(ist)ro pet(ri) de capit(is) stagni (написано, можеть быть, stigni); mag(ist)ro rodelmo c(ur)a de a(n)i(m)alib(us); scriptu(m) sup(ra) librum amph[orismorum, зачеркнуто и радомь написано] pronostico(rum) et scriptu(m) sup(ra) p(ri)[mum] ca[nonem] auic[ennae]; scriptu(m) sup(ra) p(ri)[mam fen] ca[nonis] q(ua)rti auic[ennae, зачеркнуто]; libru(m) de a(n)i(m(alib(us) cu(m) collige(t) et a(n)i(m)alib(us) avic[ennae]; p(ri)[mum] et q(ar)tu(m или quintum? con)tinentis; duos(!) exspo(sitio)nes sup(ra) libru(m) amph[orismorum] et scriptu(m) supra Ivacuac[ionem (sic)]; перечень становится все менъе разборчивымъ и продол-

извъстны только сдълавшійся съ 1319 г. канцлеромъ университета Вильгельмъ изъ Брешін, какъ авторъ сочиненія Practica, или Aggregator Brixiensis 1) и трактата о сохраненіи эрънія 2), и Іорданъ дель Торре, написавшій трактать о проказъ 3). Слъдующій 1320 г. даетъ имена канцлера 4) Вильгельма de Biterris и Бертранда Portalis, кромъ извъстныхъ изъ предшествовавшихъ документовъ Бернгарда de Вопанога и Іордана дель Торре. Отъ Вильгельма de Biterris сохранилась вступительная лекція, которую онъ читалъ, повидимому, студентамъ второго или третьяго курса, переходившимъ отъ теоріи къ практикъ 5). Послъ него въ 1321 г. канцлеромъ быль Вильгельмъ Ташьеті 6). Можетъ быть, ему принадлежитъ сотпепнит super "de

жается до л. 270°; встръчаются указанія на libru(m) de ingeniu(m!!!); въсколько сочиненій sup(ra) lib(rum) p(ro)nostico(rum), colliget, commenta и проч.

<sup>7)</sup> Les Statuts Nº 914, 915.

т) Häser, l. c. pag. 710. Рукопись въ Мюнстеръ 733 (17) s. XV f. 23 —66г. Explicet liber secundus practice egregii medicine doctoris m. Wilhelmi de Brixia scriptus et completus anno domini Mo СССо feria tertia post festum odulphi per manus odulphi cliuis. (Staender, Chirogr. 161). Въ той же рукописи f. 88г—121: explicit liber quartus et vltimus paractice (sic) Reuerendi magistri Guilielmi de placentia quem deus benedicat. Штэндеръ считаетъ авторомъ Вильгельма de Salicetо изъ Пьяченцы, но не приводить начальныхъ стровъ трактата, такъ что рѣшить этотъ вопросъ, не видѣвъ рукописи, нельзя. Можетъ быть, авторъ этой четвертой книги тотъ же Вильгельмъ изъ Брешін.

<sup>2)</sup> Cod. Erford. Q. 230, fol. 128—140; Consilium de regimine confortationis et conservacionis visus pulchrum secundum magistrum Guilhelmum de Brixia. Quia regimen confortacionis... cum pomis valere ad visum.

a) Cod. Lips. 1183, fol. 207v: Incipit tractatus Magistri Jordani de Turre de lepra. Sed nota quod hic deficit principium quod require in hoc signo; fol. 212v: Istud est principium tractatus de Lepra Magistri Jordani cuius complementum require in hoc signo (на л. 207v). Нач.: Cognoscuntur autem leprosi... Ком.: de ea non est multum curandum. Другая рукопись Erf. Ampl. Q. 320, fol. 212v — 217 имбеть въ концѣ запись: Explicit ordinarius tractatus de lepra. Встрѣчается его ими и въ Эрфуртской рукописи Q. 225, fol. 3v, о которой скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Regimen magistri Jordani ad curandum epilenticum (!) приводится среди другихъ въ соd. Lips. 1183, fol. 82—96v.

<sup>4)</sup> Ranchin, 1. c., p. 8.

<sup>6)</sup> Cod. Lips. 1183, fol. 209 col.<sup>2</sup>: Incipit Informacio q(ua)m fecit M(a)g(iste)r Gwilh(el)m(us) debitaris (!) scolaribus suis. Quia tempus est eundi ad practicam et vos scolares novissimi ut plurimum lucrabam... carissimis amicis sufficiant de q(uantita)te me(di)ci(n)a(rum). Начало этой лекціи совпадаєть почти дословно съ аполимной статьей fol. 179v col.<sup>2</sup> —col.<sup>2</sup> (того же автора ?): Quia tempus eundi ad practicam apetitis (et) vos scolares novi intraremini... et sic purgabis reliquias.

<sup>6)</sup> Ranchin, I. c., p. 8, n.m Gauberti (Pansier na Janus, 1904, 595).

consolatione Boethii, гдѣ (отъ 1335 г.) авторъ титулуется лейбъ-медикомъ короля Арагонскаго Альфонса V 1). Около того же времени живетъ и пишетъ Герардъ а Solo 2), котораго рукописи часто смѣшиваютъ съ Герардомъ изъ Кремоны или Герардомъ изъ Берри 3). Онъ извъстенъ, какъ авторъ нъсколькихъ сочиненій, преимущественно передълокъ арабскихъ оригиналовъ. Рукописи приводятъ слѣдующія его сочиненія: Receptae quarti canonis 4), Receptae Noni Almansoris 5),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cod. Erford. Ampl. F. 250 fol. 25 дистихи: Hec lectura petit, quisuam sit lector et unde, Ne careat tytulis ut peregrina suis: Hic est Guilhelmus, medicine sorte magister, Regis Arogoniae (!) de dicione fuit. Completa Mon. (= Montepessulano? Schum, ad loc.) a. D. Mo UCCo XXXVo post Reminiscere feria.

<sup>2)</sup> Pagel, 1. с. 695. Häser 689. Ковиеръ 349. Leclerc II, 399, 431 и пр.

<sup>3)</sup> Bututus, Bertutus, Berturiens(is?), Bicturiensis (послѣднее у Renzi, Collectio V, р. 118). Этого Герарда отожествляють иногда съ болонскимъ медикомъ Bertuccio (Häser, 745), хотя Ренци (t. I, р. 282 sq.) говорить о немъ: L'ultimo è men cognito di questo, е si vuole più antico, ed é ancora opinione di alcuni che sia anch'egli di Montpellier. Ма сіò è una pura supposizione — и притомъ догадка невѣрная. Наконець, въ Мюнстерской рукописи 131 (323) находятся еще f. 56r—88r commentarii in Aristotelis libros de caelo et mundo, de generatione et corruptione, meteorologicorum иѣкоего magistri gerherdi de Monte, въ которомъ Шпендеръ (Catal. р. 30) видитъ Герарда Terstegen de monte Domini; ср. такое же обозначеніе въ другой Мюнстерской рукописи 12 (142) in fol. praefixo: Conradus schelle patruus Fratris nostri Godescalci de monte (Staender, ibid., р. 4).

<sup>4)</sup> Cod. Berol. lat. Fol. 466 fol. 1: Incipiunt Receptae quarti Canonis conpilate a magistro Geraldo de solo montis pessolani doctore Eximio valde. Hau: Primo et principaliter incipit cura febris effimere secundum modum universalem et illa patet in textu; secundo ponit curam febris effimere in speciali etc.; fol. 9 col<sup>x</sup>.: Expliciunt Recepte istius quarti Canonis. Erford. Q. 225 fol. 89v—106. Конець: semper iterando omni die. Expl. collectorium 4-i canonis. Q. 222 fol. 103—106v: Iste sunt regule a magistro G[erardo] de Solo super 2. fen 4-i canonis [Avicennae] a. D. M° ССС° XXXIX°. Нач.: Ad provocandum sompnium in effimera... Кон.... quod mingebat in lecto. Expl.

<sup>5)</sup> Lips. 1184 fol. 6 col<sup>1</sup> (безъ заглавія)—31°, Berol. F. 466 fol. 52 col<sup>1</sup>: Incipiunt Recepte Noni Almansoris edite a magistro Geraldo de solo in studio Montis pessuli (=pl'i). Hav.: In dolore capitis... fol. 78 col<sup>3</sup>.: Expliciunt Recepte Noni Almansoris edite seu compilate a Magistro Geraldo de Solo in preclaro studio montis pessolani. Deo laus per omnia secula. Извлеченія отсюда въ cod. Lips. 1184 fol. 5 col.<sup>3</sup>—6; нат других сочиненій Erford. F. 240 fol. 241—249; Q. 225 fol. 85°—88°. Прочія извѣстныя миф рукописи: cod. Erford. F. 236 fol. 230: Practica Gyraldi de Solo super IX Almansoris. Locus qui speculatoribus aptior... Кон. fol. 305: capitulo de paralisi et sic est finis. Explicit exposicio Geraldi de Solo super nonum Almansoris a. D. M° CCC° LX° in vigilia beate Marie Magdaline in Monte pessulano scripta etc.; Q. 225 fol. 4°: Incipit lectura mag. Giroldi de S. etc. De dolore capitis ex habundancia sanguinis. Rasis dicit: quando rubedo... fol. 65: ex unguentis dictis in

Tractatus de febribus <sup>1</sup>), Ingenia curacionis morborum <sup>2</sup>), Introductorium invenum <sup>3</sup>), Tractatus de gradibus <sup>4</sup>), De situ spiritus <sup>5</sup>), Антидотарій <sup>6</sup>) и De modo et ordine medendi <sup>7</sup>). Въ одной рукописи есть его же Regimen <sup>8</sup>). Въ это время канцлеромъ университета были въ 1328 году

capitulo de paralisi, donec sanetur. Ранній еврейскій сокращенный переводъ практики (ін попит Almansoris) принадлежить Аврааму Абигедору изъ Монислье (около середины XIV в., такь какъ одна изъ рукописей помѣчена 1395 г.). Рукописи из Мюнхенъ 296, библ. Фишля 44, Мортары 50, Штейншнейдера 31. См. его Hebr. Uebers, 794.

- <sup>1</sup>) Cod. Berol. F. 466 fol. 48, col. 1: Incipit Tractatus Geraldi de Solo de febribus Hau.: Colera vel putrescit extra vasa... fol. 52 col. 1: Explicit Tractatus Geraldi de Solo de febribus, deo sit gratiarum actio. Erford. Q. 222 fol. 181—191 ком.: mollificat et hec de clisteribus dicta sufficiant... Expl. ordinatio febrium edita per m. G. de S. supra quartum canonis Avicennae. Florent. Ricc. 2150. Paris, 1391.
- <sup>2)</sup> Cod. Lips. 1161 fol. 108: Ingenia curacionis morborum. Hav.: Primum est quod sumitur... fol. 110 col.<sup>‡</sup>: Haec omnia custodi bene [.] facta sunt in motis (sic!) pessolano a magistro geraldo de solo. Explicient ingenia Curacionis de solo.
- 3) Introductorium iuvenum. Karissimis (sibi) filiis, amicis et dominis tot salutes et amores, quot Virgo beata coluit. ...Dicto de regimine curacionis. Рукопаси въ Берлин F. 466 fol. 110 col.<sup>2</sup> 124 col.<sup>2</sup> Erford. Q. 225 fol. 106 120. Caen 94, Paris. 7062.
  - 4) Koeneps, p. 350. Pansier BL Janus IX (1904), 545.
- 6) Cod. Erford. F. 270 fol. 76v-78v: Geraldi de Solo determinatio de situ spiritus. Prima determinatio. Querebatur, utrum spiritus sint in arteriis, venis et nervis.... magis principaliter illa patitur ideo in oppositum eius concessus. Expliciunt due determinationes magistri G. de S. in med. Montispessulani.
- 6) Cod. Erford. F. 236 fol. 305—307: Inc. antidotarius oportunitatis pro viatico utilissimus magistri Ghiraldi. Digestium (!) materie in passionibus... et est corrosivum. Explicit practica magistri Geraldi de Solo. Этоть антидотарій, такимъ образомъ. состандиеть часть комментарія къ 9-ой книгѣ Разеса.
- 7) Cod. Erford. F. 288 fol. 46<sup>v</sup>—52: Hic incipit summa Gyraldi de modo traetandi et ordine, quando corpus purgandum sit et quomodo et hoc in speciali de singulis partibus corporis et primo de capite. De sanguinea habitudine capitis. Repletio capitis... fricentur et inde nervi humectentur. Однородное сочиненіе, принисываемое Герарду Кремонскому, мы находимъ въ Кембриджской руковиси St. Peter № 139 (213)³ fol. 109: Inc. summa m. Geraldi Cremonensis de modo medendi et ordine quo corpus sit purgandum. Нач.: Cum omnis sciencia... обрывается fol. 116<sup>v</sup> на словахъ non sunt usibus adeo.
- 6) Cod. Erford. Q. 225 fol. 3v: Regimen quod dictaverunt 4-or magistri in medicina in monte pessolano scilicet magister Jordanus de turre, magister Rymundus de molleriis cancellarius et magister G(uilelmus?) marcerii pro domino episcopo s(an)c(t)i pauli, qui erat dispositus ad paralisim et colicam passionem. Cum, reverendissime domine, regimen in generali stet... Раймундъ быль канцлеромъ въ 1335 г. (Les Statuts, № 943). Въ 1334 г. канцлеромъ быль Яковъ de Marcilia. Слъдующій вавъстный намъ канцлеръ быль Бернгардъ de Colonis въ 1360 г. (Ranchin, l. c. р. 8).

Яковъ Едіфіі, а 1334 г. Яковъ изъ Марсели 1), котораго не слъдуеть смѣшивать съ Яковомъ бенъ Махиромъ изъ Марсели (Профатіемъ), о которомъ говорилось выше. Јасобия de Marcilia былъ современникомъ Stephani Arnaldi, автора Діэтарія 2). Въ слѣдующемъ году, и еще въ 1338 г. канцлеромъ былъ учитель Гюи де Шоліака и Джона Ардерна, только что упомянутый Раймундъ des Molières, котораго не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ Раймундомъ, деканомъ университета. Послѣдній именуется также Raymundus Chalmelli. Время жизни послѣдняго, какъ показываютъ записи въ рукописяхъ и документы университета, падаетъ на конецъ XIV вѣка 3). Отъ Раймунда de Moleгіїв, кромѣ упомянутаго выше Regimen quatuor magistrorum, дошло до насъ въ нѣсколькихъ спискахъ найденное мною и лишь недавно еще изданное отчасти Арльтомъ, отчасти Пагелемъ 4) по одной, впрочемъ,

Следовательно, статья эта написана между 1335 и 1360 гг. Такъ какъ Guilelmus Магсегіі уже давно умеръ (см. выше, стр. 56 прим. 8), то здёсь были, вёроятно, использованы его сочиненія.

<sup>1)</sup> Ranchin, p. 8.

<sup>2)</sup> Ranchin, p. 8. Cod. Lips. 1183, fol. 2 col. : Incipit dietarium M. Stephani Arnaldi. Domine trivie fuit vestre postulacionis hec summa... fol. 22, col. 4: Explicit Dietarium editum A venerabili Magistro Stephano Arnaldi tempore sui obitus repentini in praeclaro studio Montis pessulano (!). Годъ смерти его непавъстенъ, въ актихъ опъ не упоминается, у Раншена, Apollinare Sacrum, р. 8, опъ помъщенъ между 1334 и 1338 гг.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Lips. 1319, fol. 1 (поздататей рукой): Raymundus de peste. Начало fol. 1, col. <sup>3</sup>: Deum posco anxiliatorem... Копець fol. 34, col. <sup>4</sup>: Conpositum per me raymundum chalmelli magistrum In artibus et In Medicina et medicum domini nostri pape et domini mei cardinalis albanensis In auiniona Anno domini 1382 ° conpletus. In festo beate luce virginis et martiris. Explicit tractatus de pestilencia raymundi doctoris Medicine praeclare (sic!) studii montis peslani (!) etc. То же въ cod. Lips. 1178, fol. 79, col. <sup>3</sup>. Третья рукопись, повидимому, въ Парижѣ (Catal. géner. des Mss. des Bibl. publ. de France, Paris, Bibl. de l'arsénal, t. II, Paris 1886, № 3174, fol. 69): Нос еst remedium contra aeris corrupcionem vel epidemiam per [Raymundum?] decanum medicorum Montis pessulani compilatum. Ковисръ 1. с., р. 402. Въ 1393 п 1394 гг. свитъ (?) его былъ студентомъ на юридическомъ факультетѣ въ Авиньонѣ (Les Statuts etc., № 1269, р. 341, № 1270, р. 354).

<sup>4)</sup> Arlt, Neuer Beitrag z. Gesch. der medic. Schule v. Montpellier, Berlin 1902; Pagel въ Janus Oct. 1903. Handbuch Пушманна, I, 687. Пользуюсь случаемъ исправить погрѣтность Арльта, которой онъ обязанъ мнв. Среди рукописей обоихъ только что упомянутыхъ Раймундовъ, которыхъ онъ почему-то отожествляеть, упомянута имърукопись 9519 Вѣпской библіотеки. До личнаго знакомства съ этой рукописью, и считаль ее тожественной съ сод. Вегоl. 466, Lips. 1178, 1183, Paris. 6957, обманутый си заглавіемъ Liber de Consilio, о чемъ и сообщаль д-ру Пагедю. Позже и увѣдо-

Берлинской рукописи, безъ сличенія остальныхъ, сочиненіе по гинекологіи de sterilitate или de impedimentis concepcionis <sup>1</sup>). Можетъ быть, этому же Раймунду слъдуетъ приписать иъкоторыя сочиненія по алхиміи, ходящія подъ именемъ Раймунда Луллія, однако писаннын въ Мониелье и выпущенныя въ свъть въ тридцатыхъ годахъ XIV в. <sup>2</sup>).

Изъ анонимныхъ произведеній, вышедшихъ изъ школы въ Монпелье, прежде всего останавливають наше вниманіе Quaestiones magistrorum Montis Pessulani super physicam въ одной изъ Дрезденскихъ рукописей Db 91. Разсматривая внимательнъе содержаніе этого сочиненія, я пришель къ тому результату, что эти Quaestiones представляють собою неумълую и неискусную компиляцію, состоящую, по меньшей мъръ, изъ трехъ разнородныхъ элементовъ.

На дл. 21a col. — 46b col.² идуть собственно Quaestiones, которыя составлены были, повидимому, еще въ XIII вѣкѣ. Съ 46-го листа изложеніе мѣняеть свой характеръ: вмѣсто вопросовъ и отвѣтовъ начинаются совѣты и рецепты. Эта часть принадлежить компилятору, какъпоказывають слова fol. 47a, col.²: audivi a lectore [fratrum] minorum in monte pessolano.

На л. 57b col. <sup>†</sup> начинается присоединенная въ видъ заключенія (?) статья объ астрономіи согласно Птоломею. Запись сдълана rubro. Въ концъ ея f. 61a col. <sup>†</sup> прибавлена Quaestio a iudeo in monte pesselano (sic!) facta. На оборотной сторонъ листа col. <sup>2</sup> rubro запись Expli-

миль д-ра Пагеля, что эта рукопись не медицинскаго содержанія и ничего общаго съ трактатами de sterilitate и de pestilentia не имфеть. Тѣмъ не менфе, опибка осталась неисправленной, да еще Арльтъ увеличиль ее, смъшавь обоихъ Раймундовъ. Кстати, укажу еще, что Arlt считаеть Die Lesart Moteriis за unbedingt ein Schreibfehler. Должень замѣтить, что такое чтеніе находится у Раншена, почему Арльтъ долженъ бы быль выразиться точифе unbedingt ein Druckfehler. Сообщая это чтеніе, и не указаль, откуда я его заимствоваль.

<sup>\*\*</sup>P) Cod. Berol. 466, fol. 9, col. 2: Incipit Tractatus de Impedimentis concepcionis Magistri Raymundi. Verbum sapientis est...fol. 15, col. 3: Explicit Liber de sterilitate editus a magistro Raymundo De Moleriis. Cod. Lips. 1183, fol. 67, col. 7: Incipit tractatus de impraegnantibus magistri Raymundi de Molleriis cancell(arii) moncis (!) pessul(ani). Monac. 274, fol. 244 безъ заглавія rubro: Incipiunt quedam (con)silia de secretis mulierum etc. Sapientis verbum est... fol. 245: et iniciatur etc. Въ каталогѣ эта статья обозначена подъ именемъ Magistri de Molenis (sicl). Cod. Paris. 6957, 7 содержить тогъ же трактать. Двѣ рукописи хранятся въ Эрфуртѣ F. 236, f. 65v—66v и Q. 222, fol. 159—161v.

<sup>2)</sup> Cm. Haureau, Hist. litt. de la Fr. XXIX, 280 c.s.

ciunt secreta astronamie (sic!) et Q(uae)stion(um) magistro(rum) montis pesselani (sic!) cum eo(rum) secretis. Въ первой части сочиненія, въ вопросахъ и отвътахъ цитируются лишь въчные авторитеты схоластики Исаакъ, Авиценна, Іоанницій, Гали (т. e. Ali ben el Abbas), Аристотель, Галенъ, Ософилъ, Филаретъ, Актуарій, Эгидій, Algafredus (Эль-Фергани или Walafridus Strabus ? 1). Послъднее имя варьируется различнымъ образомъ: Algafredus, Algaferdus, Alfagredus, Alfragredus, Вторая часть, поздивитая, называеть магистра Варооломея, Бернгарда Калькаделли, Вальтера (Galterus), Альгазеля, Альбумазара, Альберта Великаго, Альфрагана (Эль-Фергани), Алана, Константина. Кром'в того, цитируются Abrocoles, Tullius, Платонъ, Аристотель, Сенека, Эмпедоклъ, Анаксагоръ, Птоломей, Авиценна, Аверроэсъ, Боэтій, Августинъ, Амвросій, Пророкъ (Propheta; едва-ли Profacius 2), Императоръ Фридрихъ (Гогенштауфенъ). Для датировки этой второй части особое значение имъетъ упоминание Нетра Helie изъ Монпелье (fol 55b col1), который встръчается въ актъ 1391 года 3). Этоть годъ-terminus non ante quem. Въ другомъ мъстъ цитируется magister Johannis Stephani (fol. 51b col2.) и немного ранъе говорится объ одномъ изъ его онытовъ, которому онъ научиль автора. Быть можеть, этоть Іоаннъ-тотъ самый, который быль деканомъ факультета, какъ показываетъ одна запись въ Лейппигской рукописи № 1183 \*). Другой современникъ автора, какой-то Ансельмъ, сообщившій ему Empl(astru)m contra artheticam mag(ist)ri Galtheri quod dedit domino de franginstein (fol. 52a col1). Такимъ образомъ, время составленія этой второй части падаеть, по-

<sup>1)</sup> Steinschneider, Hebr. Ueb. 554 cz.

<sup>2)</sup> Ср. выше: Don Prophet Tibbon. Скоръе слъдуеть приноминъ запись въ рукописяхъ Антидотарія Николая по поводу рецепта, принисываемаго Prophetae doctori Esdras: Esdra dicitur quia Esdra propheta in babylonia in exilio positus eam prim[us] invenit (изд. Venet. 1549 f. 210b).

<sup>3)</sup> Les Statuts etc. № 1041 p. 157. Его не саѣдуеть смѣшивать съ Петромъ Heliae de Riga, авторомъ многочисленныхъ грамматическихъ сочиненій. См. Schum, Beschreib. Verzeichniss d. Amplon. Handschriften-Samml. Berlin 1887. Index s. v. Eliae, S. 896.

<sup>4)</sup> Fol. 126a col. a: incipiunt doses magistri Johannis Stephani. Hau.: Hec est ars medicinarum... fol 126b col. i: Sufficient de quantitate laxationis medicinarum secundum Johannem Stephani de monte pessulano decani (читай decanum) studii eiusdem loci. Въ одномъ изъ актовъ есть уноминаніе объ Johannes Stephani подъ 1471 г. (№ 1173), но о тожестві этихъ лицъ думать нельзя, такъ какъ рукописи сочиненій Іоанна въ большинстві случаевь не моложе XIV в. См. codd. Erford. F. 236, F. 271, Q. 185, Q. 395.

видимому, на первую половину XV-го в. Кто быль этотъ авторъ, сказать трудно, хотя на л. 83<sup>b</sup> col. <sup>2</sup> мы находимъ на послъднемъ мъстъ рукописи Empl(astru)m...probatum a me ipso millo de gamundia. Отожествить автора съ этимъ Millus очень соблазнительно <sup>1</sup>).

Къ XIV в. относится анонимная Practica nova (1337 г.) <sup>2</sup>) и liber de arboribus, herbis, plantis, иначе compendium aureum <sup>3</sup>). Изъ Монпелье же происходить, новидимому, Cura tinnitus aurium, въ которой упоминается въ качествъ цълебнаго средства vinum Montispessulani <sup>4</sup>), но время этой статьи опредълить трудно. Рукопись писана въ 1434-мъ году <sup>5</sup>). XIV-му въку, въроятно, принадлежить и liber medicinalis compendii per magistros in Monte Pessulano collaudatus <sup>6</sup>).

## Послесловіе.

Какъ всякій библіографическій трудъ, такъ и настоящая работа моя далека отъ претензіи на исчерпывающую полноту сообщаемыхъ свъдъній. Составляя одну изъ главъ задуманнаго еще болье 10 льтъ тому назадъ труда, которому, можеть быть, такъ и не суждено увидъть окончаніе, она была написана преимущественно на основаніи рукописнаго матеріала, собраннаго авторомъ въ мъстахъ его нахожденія во время заграничныхъ поъздокъ. Притомъ работа собиранія матеріала отъ времсни до времени прерывалась въ зависимости отъ внъшнихъ условій иногда на довольно значительное время. Это не могло не отразиться на самомъ качествъ труда, и никому поэтому не

<sup>\*)</sup> Hauréau (Hist. litt. XXIX, 388) уноминаеть писца Jean'a Millet въ 1553 г., котораго нельзя, очевидно, отожествлять съ нашимъ Millo, не смотря на пекоторое сходство имень.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cod. Lips. 1183 fol. 71<sup>2</sup>; Practica nova edita in praeclaro studio Montispessullani. Anno domini 1337. Hau.: Xpi filli dei... Kon. fol. 77<sup>2</sup> col.<sup>2</sup>; Epithima ponitur circa membrum. Explicit.

<sup>3)</sup> Cod. Lips. 1183 fol. 205b col. 2: Incipit liber de a[rboribus] herbis planctis appropriatis inventis,.. in monumento p[raeclar]e reg[ine?] Kirani. Haq.: [Pl]ancius affricus discipulus... Kou. fol. 206b col<sup>‡</sup>.: et sicut laudabilem. Explicit compendium aureum scriptum in monte pessulano.

<sup>4)</sup> Cod. Lips, 1192 fol. 146b col. 1-147a col. 1.

<sup>5)</sup> Ibid. fol. 145d col.<sup>2</sup>: Anno d(omi)ni M<sup>o</sup> СССС<sup>o</sup> XXXIIII<sup>o</sup> In vigilia assumpcionis beate marie virginis etc. (15-го августа).

<sup>6)</sup> Henschel, Synopsis chronol. scriptorum medii aevi medicorum ac physicorum quae codicibus bibliothecarum Vratislavensium continentur. Vratisl. 1847 col. 10 № 142.

извъстны такъ, какъ самому автору, всъ многочисленные пробълы и недостатки настоящей статьи. Прежде всего оказалась недостижимой достаточная полнота въ перечисленіи рукописей, такъ какъ съ одной стороны каталоги рукописей многихъ библіотекъ были для автора почему либо недоступны; съ другой - авторъ не могъ или не имълъ случая посътить многія библіотеки Запада, не имъющія еще напечатанныхъ каталоговъ. Равнымъ образомъ не могли быть использованы и и вкоторые печатные труды, вышедшіе въ последніе годы и касавшіеся такъ или иначе трактуемаго вопроса, хотя и въ нихъ несомивино можеть оказаться ивсколько цвиныхъ сведеній объ ученыхъ медикахъ университета Монпелье. Все это — еще работа будущаго изелъдователя. Нашей задачей было указать на крупное историческое и научное значеніе школы Монпелье и по возможности поливе перечислить ея представителей, какъ оставившихъ литературные памятники своей дъятельности, такъ и тъхъ, отъ которыхъ до насъ дошли одни имена. Весьма легко можеть быть, что и отъ нихъ что-нибудь сохранилось въ ныли архивовъ и библютекъ, что можетъ быть найдено при дальнъйшихъ поискахъ, какъ это случилось съ Раймундомъ de Moleriis 1) и нъкоторыми другими учеными, неизвъстными до послъдняго времени и указанными въ моей статъъ. Къ числу ихъ принадлежить, напримъръ, Nicolaus chirurgus 2). Въ настоящее время приведенный у меня списокъ можеть быть несколько пополнень, после того, какъ я могь познакомиться со статьей Pansier 3), пом'єщенной въ Janus' за 1904 и 1905 гг. Статья эта, изобилующая именами, весьма, однако, неполно передающая заглавія сочиненій, дошедшихъ до насъ изъ XIII и XIV в., была мить до сихъ поръ извъстна лишь по цитатамъ въ каталогъ берлинскихъ рукописей Розе 4), такъ какъ Janus въ Петербургъ не получается, и, признаться сказать, я ожидаль найти въ ней больше, чемъ оказалось на самомъ деле, такъ что въ действительности моя работа весьма немного пострадала всл'ядствіе моего незнакомства съ указанной статьей.

Не имъя возможности установить хронологію врачей Монпелье, Нансье перечисляеть ихъ въ алфавитномъ порядкъ, отыскивая ихъ имена не только въ актахъ, но и въ сочиненіяхъ Гюи де Шоліака,

т) См. выше, стр. 66.

<sup>&</sup>quot;) См. выше, стр. 41 сл.

a) Les maîtres de la faculté de médecine de Montpellier au moyen âge. Janus, Archives internationales. 1904, 443, 499, 537, 599; 1905, 1, 58, 113.

<sup>4)</sup> Verzeichniss d. lat. Handschr. u. s. w. passim.

приха de Mondeville, Арнальда de Villa Nova и другихъ ученыхъ хъ временъ. Однако весьма часто при этомъ Наисье обнаруживаетъ пденцію приписывать Монпелье всякаго врача, о которомъ ему нито неизвъстно, кромъ той или другой цитаты у позднъйшихъ учечахъ школы. Насколько эта тенденція опасна, само собою понятно, акъ какъ при современныхъ нашихъ знаніяхъ мы въ равной мѣрѣ ишены возможности какъ доказать принадлежность школъ Монпелье ганихь ученыхь, какъ Gentilis de Prassio 1), Петра изъ Алэ (Petrus de Alesto 2), Раймунда de Biterris 3), Аймерика de Alesto 4) и и въкоторыхъ другихъ, такъ и опровергнуть это предположение. Другой и главный недостатокъ статьи Пансье заключается въ томъ, что въ его перечисленій сочиненій ученыхъ Монпелье по большей части отсутствують Incipit и Explicit рукописей, почему зачастую нельзя съ достов врностью знать, не являются ли приписываемыя рукописями разнымъ авторамъ одноименныя сочиненія произведеніями одного и того же пера или наобороть, не приписаны ли одному и тому же автору различныя чужія сочиненія, ничего между собою общаго не им'вющія, кром'в сходства заглавія, произвольно выставленнаго рубрикаторомъ. Къ положительнымъ сторонамъ статьи относится большая полнота именъ, въ которой Пансье скоръе пересолилъ, чъмъ не досолиль.

Возвращаясь въ нашей работъ, мы должны такимъ образомъ пополнить сообщаемыя нами свъдънія особенно въ двухъ указанныхъ направленіяхъ—въ смыслъ увеличенія списка именъ ученыхъ школы Монпелье и въ смыслъ расширенія библіографическаго матеріала ссылками на рукописи тъхъ французскихъ библіотекъ, которыя въ нашей стать в оставлены безъ должнаго вниманія.

Къ XII въку относятся, кромъ указанныхъ у насъ ученыхъ, Бернгардъ Провансалецъ 5), о которомъ будетъ ръчь по поводу Бернгарда Гурдонскаго, и Rigordus, историкъ Филиппа-Августа, умершій въ 1207 г. 6). Причисляють его къ школъ Мониелье Астрюкъ и Пансье на основаніи того неблагопріятнаго отзыва, какой даеть о немъ Эгидій Корбейльскій, какъ извъстно, весьма недружелюбно отно-

<sup>1)</sup> Janus, 1904, 544.

<sup>\*)</sup> Ibid., 1905, 4. some surrellar vertigent star some last samming at

<sup>3)</sup> Ibid., 7.

<sup>4)</sup> Ibid., 1904, 539.

one 6) Ibid., 444. Bundands, meetly inpiles all the , and that make the person of the

<sup>6)</sup> Ibid., 445.

сившійся къ ученымъ Монцелье. Причина этого недружелюбнаго отношенія заключалась въ томъ диспуть между Эгиліемъ и учеными Мониелье, который закончился всеобщей потасовкой. Въ эпилогь къ сочинению de urinis (vv. 339-352) 1) Эгидій говорить по этому поводу: "Окончивъ трудъ, отдохни теперь, Муза; затормози колеса, удержи евой бъгъ, успокой волненіе, запри ръчныя волны потока Музандина; не расточай слишкомъ сокровищъ загадочнаго по имени Салерно 2) и не мечи параграфовъ Урсона и догматовъ Мавра. Благоразумно запри своего лара, боясь завистливаго ока, чтобы противная партія не затвила съ тобою спора. Ворчливъ и кусателенъ, настойчивъ, крикливъ и суетень тоть, кого кормить безплодными плевелами, пичкаеть сырой смъсью и дурачить заблуждающаяся Пессуланская Гора. Я боюсь, какъ бы она не расцарапала лица добросовъстнымъ людямъ и не запятнала блестящаго образа, разсыпая тайкомъ з) поцълуи. Не открывай лица этому народу сводниковъ и не показывай то, что непорочно. Покажи ему "свиное ухо" 4), котораго онъ не достоинъ

Неизвъстный комментаторъ замъчаетъ по поводу этого пассажа: "говорить онъ это относительно побоевъ, потому что эти ученые изъ Монпелье сильно побили Эгидія и вслъдствіе этого съ такимъ воодушевленіемъ онъ и напускается на нихъ... послъ того, какъ они сильно побили его, стали ему кричать вслъдъ, будто онъ какой-то мужикъ

CONTRACTOR SERVICES OF SERVICES OF SERVICES

Nunc mea completo respira, Musa, labore,
Stringe rotam, cursum cohibe, compesce fluenta,
Claude Musandini torrentis fluminis undas;
Non ultra aequivoci gazas praelata Salerni
Sparge, nec Ursonis apices, nec dogmata Mauri;
Sobría claude larem, metuens livoris ocellum,
Ne tecum moveat contraria secta duellum
Dyscolus et mordax, vehemens, clamosus, inanis,
Quem sterili lolio pascit, farragine cruda
Inflat et infatuat Mons Pessulanicus errans,
Ne probris (читай probis) frontem laceret, formaeque nitorem
Obfuscet maculis, vereor, clam basia figat;
Lenoni populo faciem nec casta reveles;
Fimbria monstretur, quam non est tangere dignus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Aequivocus Salernus, quia magister Salernus nomen urbis gerit". Choulant ad loc.

<sup>3)</sup> Кажется, нужно, витесто clam, читать dum.

<sup>\*)</sup> Cp. Varro, de ling. lat. V, 13, 24: antiqui fibrum dicebant extremum, a quo in sagis fimbriae.

и сапожникъ 1). Дъйствительно, отзывъ Эгидія о Ригордъ весьма приближается къ митнію его объ ученыхъ Монпелье, какъ видно изъ слъдующихъ стиховъ: "По моему митнію, пустое ученіе Ригорда должно быть отброшено. Это гибельное ученіе достойно всякой казни и должно быть запятнано титуломъ его автора, который предлагаетъ монахамъ покой въ острыхъ лихорадкахъ и доставляетъ въчный покой: мало помъстительную темную преисподнюю онъ набиваетъ черными монахами 2).

Однако на основаніи этого отзыва едва ли возможно съ увѣренностью отнести Ригорда къ школѣ Монпелье, такъ какъ мы видѣли ³), что Эгидій осуждаетъ далеко не силошь всѣхъ ученыхъ этой школы: весьма, напримѣръ, благопріятно онъ отзывается о Ричардѣ Старшемъ ³), да и самую характеристику Ригорда онъ заключаетъ пожеланіемъ ему долгой жизни (v. 492):

Tempora plena status dabit annus ei geminatus.

Ричарда старшаго мы, вопреки мивнію Пансье 5), относимь къ школь Монпелье на основаніи тьхъ двухъ стиховъ въ началь его характеристики, которые Ренци, Пансье и Шулань, какъ сказано 6), приписывають характеристикь Матеея, сына Саломона. Такимъ образомъ оба ученые могутъ быть причислены къ послъдователямъ школы Монпелье. Безъ достаточнаго основанія предполагаеть также Пансье, что извъстный салерискій окулисть Benevenutus Hierosolymitanus "а

All an invariant to an element of supposed one of the

Nam est empirici sententia vana Rigordi Judicio reprobanda meo, damnabilis omni Digna cruce atque sui titulo fuscanda patroni, Qui requiem monachis in acutis febribus offert Et requiem facit aeternam, modicumque capacem Obscurum nigris monachis ingurgitat orcum.

<sup>\*)</sup> Hoc dicit quantum ad verbera quia illi de Montepessulano verberaverunt fortiter Egidium et propter hoc ipse taliter animosus invehitur contra eos... post-quam eum fortiter verberaverunt, clamabant post ipsum ac si esset quidam rusticus vel calcifex (издано по рукописи París, Arsén, 1024 f. 1—31 Папсье въ Janus 1904, 450 сл.).

<sup>2)</sup> De compos. medic. IV, 486-491:

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 9.

<sup>4)</sup> Egid. de compos. med. I, 150 слл.; ср. выше, стр. 37 сл.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Janus, 1904, 446.

<sup>6)</sup> См. выше, стр. 38 прим. 1.

sans doute enseigné à Montpellier". Bu доказательство Паисье приводеть маргинальную зам'ятку Мюнхенской рукописи, говорящей, что сочиненія Беневенуто стоили въ Монпелье 5 су 1). Однако на томъ основанін, что въ Монпелье продавались его сочиненія, едва ли можно построить какое либо предположение; иначе принцась бы принцесать Монпелье в Гиппократа, и Галена, и Авиценну е tutti quanti, чьи только сочиненія находили сбыть въ XII—XIII во. на инижныхъ рынкахъ Монпелье 2). Едва ли также можно причислеть сюда Ioanna de Sancto Paulo 3), IVAV и Самунла Тиббона 4) и Эгидія Корбейльскаго, которые, если и преподавали въ Монпелье, то лишь временно и потому едва ин могуть претендовать на принадлежность къ "школв" Монпелье, да и самое ихъ преподавание въ Монпелье ничвиъ пока не доказано. На основаніи ссыловъ Гюн де Шоліава и Генриха de Mondeville Пансье 5) считаеть возможнымъ, подобно Раншену, приписать Монпелье и Ансельма de Janua, котораго Никэзъ отожествляеть безъ всякаго повода съ Симономъ изъ Gênes (Januensis). Могу указать, что ни эти ссылки, ни цитата изъ Ансельма у Бернгарда Гурдонсваго °), не отм'вченная у Пансье, нисколько не говорять на въ пользу этого мивнія, ни противъ него. Изъ сочиненій Кардинала Пансье приводить Glosule super librum aphorismorum secundum Magistrum Cardinalem въ Парижской рукописи Nat. 6847 XIV в., тожественныя, въроятно, съ глоссами Эрфуртской рукописи Q. 178 f. 57—84 <sup>7</sup>). Въ муниципальной библіотевъ г. Метца (cod. № 1205 XIII B.) 3araabie: Glosule Cardinalis de Montepessulano super aphorismos Ypocratis. Въ послъднее время І. Шварцъ пытался доказать, что имя Cardinalis возникло изъ рукописной порчи имени Ricardus; такимъ образомъ, по митнію также профессора Ю. Пагеля, mag. Сагdinalis lässt sich nicht nur aufrecht erhalten в). Съ этемъ взглядомъ

т) Запись "iste liber constat Montispessulani quinque solidos" приведена у Паисье, l. c., p. 446.

Ср. выше, стр.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 39, прим. 5. Ср. Pagel въ Janus, 1907, 480. Паисье (l. с. 447) называеть еще одну Бреславльскую рукопись его libri virtutum medicinarum simplicium, но не приводить №.

Ср. выше, стр. 13, прим. 6.

<sup>6)</sup> Janus, 1904, 500.

<sup>6)</sup> Lilium med. 1559. Lips. p. 127.

<sup>7)</sup> Janus. 1904, 503.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibid., 1907, 659.

никакъ невозможно согласиться, такъ какъ подобная порча весьма понятна еще въ рукописяхъ, слывущихъ подъ его именемъ сочиненій, но не можеть быть никоимъ образомъ-ни порчей, ни интерполяціейобъяснено появление этого имени въ оригинальномъ актѣ (N 885, Fournier). Ka XIII же ваку Пансье относить Понція de Sancto Egidio 1), котораго онъ, не колеблясь, fait rattacher à Montpellier 2) на основаніи его имени. Изъ рукописей его сочиненія de curis omnium aegritudinum следуеть, кром'в перечисленныхъ у насъ, упомянуть Paris. Nat. 6892, 6976, 6988, 8654. Подобно многимъ салерицамъ временно. повидимому, преподаваль въ Монпелье и Вальтеръ Agulinus (въ концъ XIII—началъ XIV в.), сочинение котораго Flores urinarum ошибочно приписано нами 3) Вальтеру de Blena. Запись f. 207° въ cod. Paris. Nat. 16191: Explicit dosis medicinarum de Viech daise (= imbécile) de Montpellier не оставляеть въ этомъ никакого сомивнія. Другія рукописи тамъ же N.M. 6964, 7051, Chartres 398; сочинение de urinis (flores urinarum, compendium urinarum) находится также въ Paris. Nat. 6976, 15457 и Камбре 916, Кажется, это же сочинение имветь въ виду Вальтеръ, когда говорить о своихъ глоссахъ къ Эгидію въ трактать Summa Gualteri (cod. Paris. 6954 f. 37°; прочія рукописи "суммы" тамъ же, ММ 6897, 7055, Вандомъ 246, Арсен. 1024, 1025; ранній французскій переводъ въ cod. Paris. Nat. 1288 4). Одна рукопись имъется также въ Штутгартъ (Med. et phys. Fol. № 26, начала XIV в.). На переплеть запись владъльца Petr(us) de Nidenstein; fol. A: Hinc Monasterio Zwifaltali dono dedit Qui et frater fuit Nicolai abbatis. 1543). Fol. 17: Hic incipiunt capitula practice que d(icitu)r galterina que procedit s(ecundu)m ordinem colo(rum) urine (et) primo agit de colore albo... Конецъ fol. 54r col. :... et eod(em) regi(min)e curat(ur) spasmus hui(us). Explicit summa mag(ist)ri Galteri deo gra(cia)s.

Питуемаго у насъ подъ 1240 г. Іоанна изъ Англіи не слѣдуетъ смѣшивать съ Іоанномъ de Sancto Egidio, преподававшимъ сперва свободныя искусства въ Оксфордѣ и затѣмъ медицину въ Монпелье и Парижѣ. Онъ былъ лейбъ-медикомъ Филиппа-Августа (1205—1223) послѣ Ригорда, по предположенію Пансье 5). Изъ его сочиненій Vа-

TAT - (AL (0) - (0) - (0) TAL - 147

It should not been proved on the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. выше, стр. 34, прим. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Janus, 1904, 508.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 35, прим. 7 (къ стр. 34).

<sup>4)</sup> Pansier Bb Janus, 1904, 506.

<sup>5)</sup> Ibid., 507.

escus de l'aranta (Philonium, VI. 2) nurranvers tractatus de formatione теміль. Онь оставить также изснолько богословскихь сочиненій и учерь во второй половинь XIII в., такъ какъ линкольнскій епископъ Préepre l'pocettere no neme douteaux vocavit ad se Joannem de Sancto Exidio in arte peritum medicinali et in theologia lectorem. Это было въ 1253 г. Около этого времени въ Монцелье быль канцлеромъ джильферть англичанинь, Experimenta котораго изданы въ 1903 г. Пансье 1) по упомянутой нами 2) Парижской рукописи 7056. Пансье почему-то различаеть двухъ авторовъ, носившихъ это имя: болве ранвито, канплера университета, жившаго послъ 1220 г. и называвmarces Gillibertus, и болье поздияго, упоминутаго уже Іжильберта, ими вогораго, по митино Пансье 3), писалось Gilbertus. Жиль онъ вь серединъ XIII в. Такимъ образомъ выходить, что оба эти ученые омли почти современиками, почему и не вижу необходимости различать ихъ, темъ болье, что въ сочиненіяхъ и того, и другого встрівчасти одинь и тоть же реценть противь дисентерін; можно следожельно предположить, что Джильбергь, находи этогь рецепть осожим ислечнымъ, не упустиль случая повторить его, когда представыже ко тому новая возможность. Комментарій Джильберта нь Эгиим вывелия также, кромъ указанныхъ мъстъ, въ Парежъ, Арсен. 16186, Auxerre 241, Moulins 30. Изъ сочиненій современчась (жильнерга. Ричарда англичанина—Анатомія существуєть еще за мистемах» Въны 1634, 5317, Камбре 916, Laon 417, Монпелье Арсен. 865; Правтика также въ библютекъ Арсен. же дисти Практика, въ Кембриджской рукописи 1708 принисытаки в парам в Парижской рукописи Nat. 7056 носить which which the (f. 35° col.1): Incipit summa magistri Rogerii canком ветемовані 5). Прочія рукописи Практики Rogerii Baronis ... Марский 914, Монпелье 161, Парижъ, Арсен. 1027. 134. 317. 3176. 7020, 7050, 7051, 16179, 16191, N. F. 603, Эмей Сторь 624, Шлештадтв 98 °). Кромв нихъ, Прак-

тика имъется еще въ Лейпцигской рукописи конца XIII в., № 1173, fol. 376<sup>r</sup> (rubro): Incipit summa rogerii de exhibic(i)on(e) medicina(rum) laxativa(rum et) opiata(rum) nec non de aquis medicinalibus (et) syrupis oleis clisterys suppositorys ac pessarys et p(ri)mo ea que debe(n)t purgari in debilib(us et) robustis. Et p(ri)mo q(ua)m colera debeat p(ur)gari. Cum medicinalis artis due sunt partes... Конедъ fol. 379°:... inmane cu(m) aqua calida. Sequitur nunc de aquis phi(si)calib(us et) alys [=oleis] que q(uae)re a retro in ata volum(in)e c(ir)ca signum tale [fol. 421]; Sequit(ur) nunc de aq(ui)s (et) ol(e)is medic(in)o(!li)b(us). Nota hic deficit iniciu(m) summe parve rogorii (!) usque ad ca(pitulu)m d(e) aquis q(uo)d quaere quaere (bis!) ante hanc practicam ad HII-or folia c(ir)ca sig-(nu)m tale]; fol. 381': Sequitur practica Rogy. Sicut ab antiquis habe(mus) actorib(us!) до 421]. Авторъ жилъ въ последней четверти XIII в., такъ какъ въ его Практикъ, дълящейся на три части и соотвътственно этому д'вленію носящей названія Rogerina magna, Rogerina minor и Rogerina parva, есть нассажь, взятый у Теодорика, писавшаго послѣ 1264 г. Съ другой стороны Joannes de Sancto Amando, писавшій между 1262-1280 гг., цитируеть Рожера. Существуеть старо-французскій переводъ подъ заглавіемъ La sirurgie en romans de maistre Rogier de Baron cirurgien et maistre licencié à Paris (Cod. Paris. Nat. F. fr. 14827, XV в.). Пансье не находить причинъ считать Рожера чуждымъ Монцелье на основаніи упомянутой выше записи Парижской рукописи 7056. Рожера Барона часто смъщивають съ Рожеромъ Пармскимъ 1) или съ Рожеромъ Бэкономъ. Какъ мы видъли 2), смъщение это относится еще къ среднимъ въкамъ. Внести свъть въ эту путаницу удастся, конечно, лишь по обнародовании встхъ сочиненій, ходящихъ подъ именемъ того или другого изъ этихъ ученыхъ. Притомъ всъ трое жили въ XIII в. Возвращалсь къ сочиненіямъ Ричарда, мы должны къ перечню рукописей его трактата de signis prognosticis прибавить следующія: библіотека Авиньона 999, Камбре 916, Метца 379, Монпелье 161, Парижа Арсен. 979, Нац. 16191. Сочинение de urinis находится также въ библютекахъ Парижа Арсен. 1024, Нац. 7030 и Камбре 916.

Къ концу XIII в. относится и литературная д'вятельность Петра Испанскаго, позже бывшаго папой подъ именемъ Іоанна XXI. Пансье

i) Renzi, Coll. Salern. I, 259-263. Pagel su Handbuch's Hymmanna, I, 653; ep. 709.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. выше, стр. 38, прим. 5.

говорить, что онъ сперва изучаль медицину, а затъмъ и самъ читаль декцін по ней въ Монцелье и Париж'в 1). Родился онъ въ Лиссабон'в въ концъ XII в., умерь въ мат 1277 г. (или 1276?). Послъ него остались отчасти изданныя, отчасти неизданныя еще сочиненія. Изданы: Commentaria in libros dietarum universalium et particularium Ysaac: Commentarium in librum urinarum eiusdem (въ сочиненіяхъ Исаака, Люнъ. 1515); Thesaurus pauperum (Антверпенъ. 1476). Нъсколько трактатовъ ero: secretum de oculis, tractatus mirabilis aquarum sive secreta medicine de oculis, secreta contra egritudinem oculorum 2), собраны Бергеромъ въ Liber de oculo (Berlin, 1899). Не изданы еще: Commentum in aphorismos Ypocratis By cod. Paris, 6966, De febribus ex Ypocrate и In Ypocratis de tegni et natura puerorum въ библіотекахъ Павін и Венеціи, Physiognomia и de formatione hominis въ Кембриджъ, Consilium de tuenda valetudine ad Blancam Francie Reginam въ cod. Paris. 7816. Ему же принадлежать сочиненія, изв'єстныя подъ именемъ Petri Juliani, какъ онъ назывался въ міру, а именно: Magistri Petri Juliani flebotomia (cod. Paris. 6988, 1, 94—97) н Petri Juliani regimen sanitatis (Paris. 11420, f. 1-7). Нъть сомнънія, что этотъ краткій перечень далеко не исчерпываеть всіхть его сочиненій, и многія изъ нихъ разсіяны еще по различнымъ библіотекамъ Европы. Современникомъ его и ученикомъ школы Монцелье Пансье считаетъ 3) лейбъ-медика и капеллана папы Урбана IV (1261-1264), Раймунда изъ Нима (de Nemausiis), сдълавшагося позже епископомъ Марсельскимъ и умершаго 15-го іюля 1288 г. Въ 1264 г. онъ быль командировань для посъщенія и освидътельствованія профессора богословія Парижскаго университета каноника Петра де Россель, подозр'ввавшагося въ забол'вваніи проказой. Жившаго около того же времени Өаддея изъ Монцелье Пансье 4), подобно Гезеру 5). отожествляеть съ Оаддеемъ Флорентинскимъ и принисываеть ему, кром'в изданныхъ въ XV и XVI в. сочиненій также Commentum in aphorismos Ypocratis... perfectum anno 1293 (рукопись въ Камбре.

Janus, 1904, 508.

<sup>2)</sup> Одниъ изъ этихъ трактатовъ мы питемъ въ cod. Lips. 1183, fol. 97° col.<sup>2</sup>—99° col.<sup>2</sup> (безъ заглавія): In nomine summi pontificis... Конецъ: ассертія de peccive m(at)ris. Explicit secretu(m) p. hyspani.

<sup>5)</sup> Janus, 1904, 508 cx.

<sup>4)</sup> Ibid., 511.

<sup>5)</sup> Lehrbuch d. Gesch. d. Mediz. I, 700.

875). Однако, какъ было указано нами 1), этихъ лиць, повидимому, следуетъ различать между собою.

Переходя къ XIV в., мы отмъчаемъ упоминавшагося уже у насъ Вильгельма изъ Брешіи 2), о которомъ Пансье сообщаеть 2) нъкоторыя опущенныя нами подробности. Родился Вильгельмъ въ 1250 г., умеръ въ 1326 г. Онъ былъ лейбъ-медикомъ папы Бонифація VIII и лейбъ-медикомъ и капелланомъ папы Климента V. Изъ сочиненій его изданы въ 1568 г. въ Венеціи (in fol.) следующія: Ad unamquamque aegritudinem a capite ad pedes practica. De peste, De consilio observando tempore pestilentiali, De cura pestis. Въ 1319 г. онъ былъ канцлеромъ университета. Следующій за нимъ канцлерь быль Вильгельмъ de-Biterris въ 1320 г., оставивній намъ, кром'в упомянутой у насъ 4) лекцін, имъющейся также въ cod. Paris. 7061, небольшой отрывокъ подъ названіемъ Documentum magistri Guilelmi de Biterris въ cod. Paris. Nat. N. F. lat. 343 f. 48° 5).

Изъ сочиненій жившаго въ то же время Іордана дель Торре, кромъ упомянутаго нами 6) трактата о проказъ, Пансье приводитъ 7) еще cod. Paris. 7066: Magistri Jordani de Turra de mulierum impregnatione и въ cod. Paris. N. F. lat. 1391: Tractatus mutilatus Jordani de Turre in quo ponuntur remedia multarum egritudinum.

Изъ сочиненій Герарда a Solo, котораго различные источники именуютъ весьма различно: и Guiraudus de Solo, и Geraldus, и Gerardus Bierne alias de Solo 8), Commentum super Nonum Almansoris, изданное въ 1535 г. въ Венеціи вм'вств съ другими его произведеніями apud Scotum, in 8°, хранится въ рукописяхъ въ Париж'в cod. 6910 (XV B.), 6910a (XV B.), 7062 (XV B.), N. F. lat. 1391 (XIV B.) и Метцъ 273 (XIV в.) и 281 (XV в.), при чемъ рукопись № 1391 даетъ вмъсто 1360 года 1371 °). По всей въроятности, одна изъ этихъ датъ, а можетъ быть, и объ указываютъ лишь годъ изготовленія списка. Tractatus de febribus имфется въ рукописяхъ въ Париж-

Phopping one and of the second state of the second second

Charles and the state of the st

<sup>7)</sup> См. выше, стр. 61, прим. 1.

<sup>2)</sup> Ibid., 243.

<sup>3)</sup> Janus, 1904, 595.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 63, прим. 5.

<sup>5)</sup> Janus, 1904, 594.

б) См. выше, стр. 63, прим. 3.

<sup>7)</sup> Janus, 1905, 3.

<sup>8)</sup> Ibid., 1904, 544.

not assess asserted surrous and some top Oct. of John ! 9) Ср. стр. 64, прим. 5.

ской національной библіотект N. F. lat. 1391 и Флорентинской Riccard. 2150 подъ заглавіємъ Gherardus de Solo. Practica de febribus. Introductorium iuvenum, изданное вибсть съ трактатомъ о лихорадкахъ и комментаріємъ къ Новому Альманзору подъ длиннымъ заглавіємъ Introductorium juvenum scilicet de regimine corporis humani in morbis scilicet consimili, officiali et communi, хранится въ рукописяхъ 
Парижской національной библіотеки № 7062 (XV в.) и въ Канъ (Саеп) № 94 (XV в.). Въ Бреславль, кромъ того, существуеть его же Сомтепти in libro Увадодагит Јонаппісіі въ рукописи IV, F. 24 № 19. 
Паконецъ, существують два раннихъ парижскихъ изданія 1507 и 
1529 пъ малую октаву французскаго перевода одного изъ его сочинений подъ заглавіемъ Traité des médecines de maistre Girard de Solo 
гебогий et abrégé par monseigneur le Chancelier de Montpellier maistre 
Johan de Piscis, maistre es arz à Paris et en médecine à Montpellier 
(вмъсть съ trésor des Povres d'Arnoult de Villeneuve) 1).

Относительно другого Герарда изъ Берри или Буржа, автора сочиненія Commentum in Viatioum Constantini. Пансье хумаєть 2), что онъ последовательно учился сперва въ Салерно, затемъ въ Монпелье и наконоць сталь практиковать въ Парижъ, гдъ и написаль свой Commentum, Заключаеть это онь на основани довольно неопредъленной автобографической соылки въ последнемъ: Girandus Bituricensis modious, a sociis rogatus parisius quod a predecessoribus suis quasi negleetum tuerat, supplens exponere dignum duxit Salernitanorum et Montispossulanorum experimenta pertinens nisi forte pauca que per longam experientiam ratione preambula sunt experta (Cod. Paris. Nat. 15115 f. 57'), Рукописи Commenti нивются въ Парижв Арсен. 752, Нац. 6888, 6889, 6890, 6892, 15115, 16181, 16182, Х. Г. 1701, Амьенъ 419. Марсели 914. Монислые 161. Мулень (Moulins) 40. Сенты-Омора 624. Тулуль 873, Шартра 132, 393 и другихъ библютевахъ. Съчинение это было издано въ Венеци въ 1505 и 1535 годахъ вибсть ев произведеніями Герарда de Solo и подъ его именемъ. Время жизни Герарда на сает - предположительно на первую половину, самое позднее тротью четверть XIII в. Заключаю я это изь того, что Беригардъ Турдонский вы 1304 г. говорить о немь, какь о лиць уже умершемь з).

<sup>9</sup> Proces in Section 1994, 3430

<sup>\*) 16.</sup>d

<sup>9)</sup> Liberto 1997, 1997, ed. Rosellin Luguinni. 1999 p. 213 (dicebath p. 245 (intellerath p. 257), e est . So private morente, aparelle sus consignite a news no native-

Соглашаясь съ Пансье 1), что Gerardus Bituricensis не тожественъ съ Giraldus de Montepessulano, въ послъднемъ я скоръе склоненъ быль бы видьть Герарда de Solo. Рукописи сочиненія этого Герарда Summa de modo et ordine medendi, кром'в указанныхъ у насъ 2), находятся въ Вандомъ 246, Карпантра 5, Монпелье 161, Парижъ Магат. 3599, Напіон. 6897, 7061, Руан'в 980. Однако, весьма віроятно, что это сочинение должно быть приписано и не Герарду de Solo, какъ мы предполагали ранве, а Герарду Кремонскому, какъ дълають это Кембриджская рукопись Peterh. 139 и Лейпцигская 1183. Въ последней мы находимъ fol. 128° col.2 такую запись (rubro): Incipit suma (!) Mgri Giraldi cremon de mo(do) medendi (et) ordine vnde corpus sit purgand(um et) quo modo. Начало: Cum omnis scientia... Конецъ fol. 143 col.2... equis ponderibus admisce (et) utere deo gra(cia)s. Explicit mod(us) medendi mgri giraldi cremonenc(is!). Въ пользу такого предположенія говорить, пожалуй, и то, что ніжоторыя рукописи Гиральдины, какъ называется Summa иначе 3), относятся, по увъренію Пансье, къ XIII в. Впрочемъ, въ полной точности такой датировки позволительно сомивваться. Герардъ de Solo жилъ, какъ извъстно, въ первой половинъ XIV в.

Упоминаемаго у насъ в автора Діэтарія, Стефана Арнальди, Пансье отожествляєть съ магистромъ Стефаномъ Arlandi, вице-канплеромъ 1319 г., а Марини в съ Арнальдомъ de Catussio, который въ 1340 г. лъчилъ Папу Бенедикта XIII, за что получилъ сперва 50, потомъ въ другой разъ 100 флориновъ. При этомъ онъ титулуется, какъ domicellus (каммергеръ) et chirurgus. Одноименное лицо встръчается въ актахъ университета въ Кагоръ въ 1380 г. По словамъ Гюи де Шоліака, онъ же лъчилъ глаза Іоанна XXII, умершаго въ 1334 г. Изъ сочиненій его извъстны по заглавіямъ Viridarium super antidotarium Nicolai, Pronosticationes, Tractatus de febribus et evacuatione, по цитатамъ Гюи де Шоліака—трактать о катарактъ и другой—о вровопусканіи, по ссылкамъ Валеска изъ Таранты—defensorium vitae, сочи-

щемъ времени (рр. 25, 136, 175, 210, 249 sq., 337, 372, 468), но точно такъ же цитируетъ онъ и Галена, и Авиценну, и другихъ каноническихъ авторовъ.

<sup>1)</sup> Janus, 1904, 504.

<sup>2)</sup> См. выше, стр. 65, прим. 7.

<sup>3)</sup> Полное ея заглавіє: Summa de modo medendi et ordine unde corpus sit purgandum et quomodo, et quando, vel Giraldina.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 66.

<sup>5)</sup> Janus, 1905, 9.

неніе, въроятно, тожественное съ Діэтаріемъ, и гедішен contra defectum coitus, представляющій, можетъ быть. лишь одну изъ главъ того же произведенія. Наконецъ, два его сочиненія были напечатаны въ XVI в.: Isagoge in Hippocratis et Galeni phisiologiae partem anatomicam. Paris. 1587, in-12° и Annotationes in anatomiam Mundini cum Mundini anatomia, Lyon 1528 и 1531 1). Однако, не слъдуетъ упускать изъ виду, что существовалъ и другой Стефанъ, по прозвищу Achelini, Anchelini или Anchelmi, который практиковалъ въ Мониелье съ 1329 г., по крайней утръ, по 1335 г. 2) и быть живъ еще въ 1345 г. Легко можетъ случиться, что нъкоторыя изъ сочиненій Стефана Арнальди должны быть приписаны этому Стефану, хотя мы принуждены сознаться, что о его литературной дъятельности намъ вообще ничего неизвъстно.

Современникомъ Стефана Арнальди является Guillelmus Anglus, Grisaunt или Grisant. Онъ изучалъ философію въ Оксфордъ, занимался математикой и изслъдованіемъ явленій природы, почему былъ заподозрънъ въ чернокнижіи и долженъ былъ бъжать во Францію. Здъсь уже matura actate сталъ изучать медицину въ Монцелье, гдъ и получилъ стецень магистра. Позже поселился въ Марсели, гдъ жилъ еще въ 1350 г. 3). Кромъ упомянутыхъ у насъ рукописей трактата de urina non visa 4), другія рукописи хранятся въ Парижской національной библіотекъ № 3728, 7413, 7416, 7440. Къ медицинъ относятся также его сочиненія de judicio patientis и de motu capitis.

Упомянутый нами <sup>5</sup>) Raymundus Chalmelli, какъ оказывается <sup>6</sup>), тожественъ съ Раймундомъ Chalin de Vinario. Неизвъстно впрочемъ съ достовърностью, нужно ли вмъсто Chalmelli читать Chalinelli или наоборотъ—Chalin считать за сокращенное написаніе Chalm(elli). Этотъ Раймундъ практиковалъ въ Авиньонъ между 1348 и 1382 годомъ. Кромъ указанныхъ у насъ рукописей, существуетъ еще одна въ Шартръ № 403, содержащая запись: huic tractatui finem impono composito per me Raymundum Chalin de Vinario magistrum in medicina et in artibus... medicum domini Cardinalis Albanensis in Avinione anno 1372. Запись эта, какъ видно, дословно почти совпадаетъ съ тъмъ,

<sup>1)</sup> Ibid., 10.

<sup>2)</sup> Ibid., 9.

<sup>3)</sup> Janus, 1904, 594.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 35, прим. 4.

См. выше, стр. 66, прим. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Janus, 1905, 7.

что мы читаемъ въ Лейнцигской рукописи № 1319 ¹). Сочиненіе Раймунда было издано въ Ліонъ въ 1553 г. in 8º подъ заглавіемъ De peste libri III, opera Jacobi Daleschampii in lucem editi.

Въ заключение считаемъ не лишнимъ перечислить въ хронологическомъ порядкъ имена тъхъ членовъ университетской семьи Монпелье, которые имъли отношение къ ея медицинскому факультету въ качествъ учащихся или учащихъ, но были нами опущены въ соотвътственныхъ мъстахъ. Быть можеть, со временемъ и къ этимъ именамъ или, по крайней мъръ, къ нъкоторымъ изъ нихъ будутъ пріурочены новыя сочиненія, намъ пока неизвъстныя и ожидающія своего собирателя въ различныхъ забытыхъ рукописяхъ западно-европейскихъ библіотекъ.

## XII въкъ.

Бернгардъ Провансалецъ, родомъ изъ Арля, питомецъ Салернской школы, авторъ комментарія къ Tabulae Salernitanae (Renzi, Collect. Salern. V), знаетъ медиковъ изъ Монпелье, гдѣ, повидимому, гербаризировалъ <sup>2</sup>). О немъ будетъ еще рѣчь по поводу Бернгарда Гурдонскаго.

## ХШ въкъ.

Bernardus Martinus, professor regius et physicus major Арагонскаго короля, жилъ въ концѣ этого вѣка <sup>3</sup>).

Raymundus de Biterris, жилъ между 1285—1313 годами, phisicus, перевелъ съ испанскаго языка на латинскій арабское сочиненіе Dimnâ û Qalîla (Cod. Paris. Nat. 8504, 8505 4).

Саломонъ изъ Люнеля, раввинъ, получилъ степень въ Монпелье въ концъ этого или началъ слъдующаго въка <sup>5</sup>).

Къ концу этого въка принадлежить и Бернгардъ de Forestis <sup>6</sup>), цитируемый Арнальдомъ де Вилланова (Pract. II, 46). Практика Арнальда написана между 1305—1312 г. Слъдовательно, дъятельность Бернгарда падаеть на самый конецъ въка. Его не слъдуеть смъщевать съ (внукомъ его) Бернгардомъ de Forestis, Forestii или Fores-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. выше, стр. 66, прим. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Janus, 1904, 444.

<sup>3)</sup> Ibid., 502.

<sup>4)</sup> Ibid., 1905, 7.

<sup>6)</sup> Ibid., 9.

<sup>6)</sup> Janus, 1904, 502.

terii, вице-канцлеромъ 1389 г., умершимъ столътнимъ старикомъ около 1418 г. 1).

## XIV BERF.

Borkardus Tittel, clericus Constantiniensis diocesis (Констанцъ), въ 1312 г. встръчается въ званія magister in artibus et scholaris in medicina <sup>2</sup>).

Bernardus de Berriacho, лейбъ-медикъ короля Майорки, повелителя Монпелье. По его просьбъ (ad preces fidelis nostri phisici) подтверждены королемъ привилегіи университета 3-го февраля 1316 г. 3).

Iohannes Bonalli, scholaris in medicina въ 1313 году 4).

Iohannes Massati, магистръ въ 1313 г. 5).

Guillelmus de Colongiis, Bt. 1322 r. baccalarius in medicina 6).

Iohannes de Capite Vilario, magister in medicina въ 1324 г. 7).

Гюи де Шоліакъ (Guido de Cauliaco), нъсколько времени слушалъ лекціи въ Монпелье, откуда вывхаль въ 1326 г., получивъ въ 1325 г. званіе магистра послъ двухъ лътъ обязательнаго чтенія лекцій <sup>8</sup>).

Iohannes de Prinslamia, phisicus et familiaris графа Гельдръ et canonicus ecclesie Zutphaniensis. 28-го мая 1330 г. въ силу папскаго распоряженія удостоенъ званія магистра безъ обязательнаго чтенія лекцій въ теченіе двухъ лътъ <sup>9</sup>).

Andreas de Reate, baccalarius in medicina Bi 1332 r. 10). Bernardus Amperii, baccalarius in medicina Bi 1332 r. 11).

Bernardus de Pamiis, baccalarius in medicina BE 1332 r. 12).

z) Ibid., 540.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., 542.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ibid., 539.

<sup>4)</sup> Ibid., 599.

<sup>6)</sup> Кажется, онъ тожественъ съ Johannes Massoni (см. выше, стр. 62), который въ 1331 г. былъ прокураторомъ. Massati. вѣроятно, япшь описка переписчика иди плохое чтеніе издателей витето Massoni. Janus, 1904, 602.

<sup>6)</sup> Ibid., 595.

<sup>7)</sup> Ibid., 599.

<sup>6)</sup> Ibid. 593 сл.—Pagel въ Handbuch't Пушманна, I, 730—736.

<sup>9)</sup> Janus, 1905, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ibid., 1904, 538.

<sup>11)</sup> Ibid., 539.

<sup>13)</sup> Ibid., 541.

Didacus Alfoncii, baccalarius in medicina въ 1332 г. 1). Guillelmus Gay, scholaris in medicina Bt 1332 r. 2). Guillelmus Juliani, scholaris in medicina въ 1332 г. 3). Guillelmus Voloni, scholaris in medicina въ 1332 г. 4). Henricus Lupi de Wesalia, scholaris in medicina въ 1332 г., clericus Coloniensis diocesis, magister artium Парижскаго университета 6). Hugo de Aussona, studens in medicina въ 1332 г. 6). Hugo Prixami, baccalarius in medicina въ 1332 г. 7). Jacobus Berlandi, scholaris in medicina Bu 1332 r. 8). Jacobus Constantini, magister in medicina въ 1332 г. ...). Jacobus Stephani, scholaris in medicina въ 1332 г. 10). Iohannes Maseti, baccalarius in medicina въ 1332 г. 11). Iohannes de Pradellis, scholaris in medicina въ 1332 г. 12). Petrus Aymonis, studens in medicina въ 1332 г. 13). Petrus de Bordis, studens in medicina Bis 1332 r. 14). Petrus Bosqueti, studens in medicina въ 1332 г. 15). Petrus Delissardis, baccalarius in medicina въ 1332 г. 16). Pontius de Gardiis, baccalarius in medicina Bb 1332 r. 17). Raymundus de Aqua, scholaris in medicina въ 1332 г. 18). Raymundus Aygni, baccalarius in medicina Bt 1332 r. 19). Raymundus de Chiraco, magister in medicina въ 1332 г. 20).

<sup>1)</sup> Ibid., 542.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., 596.

<sup>3)</sup> Ibid., 596.

<sup>4)</sup> Ibid., 596.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid., 597.

<sup>-)</sup> Ibiu., 537.

<sup>6)</sup> Ibid., 598.

<sup>7)</sup> Ibid., 598.

<sup>8)</sup> Ibid., 598.

<sup>9)</sup> Ibid., 598.

<sup>10)</sup> Ibid., 599.

<sup>11)</sup> Ibid., 602. ('ынъ маг. Іоанна Массати (1313 г.)?

<sup>12)</sup> Ibid., 1905, 1.

<sup>13)</sup> Ibid., 4.

<sup>14)</sup> Ibid., 5.

<sup>15)</sup> Ibid., 5.

<sup>16)</sup> Ibid., 5. Han de Lissardis?

<sup>17)</sup> Ibid., 6.

<sup>18)</sup> Ibid., 7.

<sup>19)</sup> Ibid., 7.

<sup>20)</sup> Ibid., 7.

Raymundus de Pradinis, baccalarius in medicina въ 1332 г. <sup>2</sup>). Stephanus Guirandi, scholaris in medicina въ 1332 г. <sup>2</sup>). Stephanus Rochette, baccalarius in medicina въ 1332 г. <sup>3</sup>).

Thomas de Bello Viso, baccalarius in medicina Bb 1332 r. 4).

Guillelmus de Sifauro (Syffauro), baccalarius in medicina въ 1332 г., магистръ въ 1335 г. <sup>5</sup>).

Iohannes Basterii, magister in medicina въ 1332—1335 г. б).

Raymundus Bastide, scholaris in medicina въ 1332 г., магистръвъ 1335 г., canonicus ecclesiae Sancti Petri de Burlatio Castrensis diocesis съ 1337 г. 7).

Guillelmus Rote, magister in medicina въ 1335 г. <sup>8</sup>).

Bernardus de Solario, magister in medicina въ 1335 г. <sup>9</sup>).

Bonetus de Axtha, magister in medicina въ 1335 г. <sup>10</sup>).

Guillebertus Hamelini, лейбъ-медикъ короля Филиппа VI въ 1335 г. и, въроятно, около того же времени лейбъ-медикъ папы, авторъ рецентовъ въ cod. Paris. 6957 fol. 133 и 140 <sup>11</sup>).

Petrus de Valla (Vallati?) magister in medicina въ 1335 г., былъ живъ, кажется, еще въ 1388 г. 12).

Bernardus de Coloniis, in artibus et medicina magister, Iohannis episcopi in Portuensi capellanus et physicus, canonicus Lugdunensis, prior ecclesie de Fagia Mirapiscensis diocesis въ 1335 г., по Раншену <sup>13</sup>), быль канцлеромъ съ 1360 по 1364 г. <sup>14</sup>), состояль въ личныхъ сношеніяхъ съ папой Григоріемъ XI въ 1375 г. <sup>15</sup>). Быть можетъ, онъ тожественъ съ Бернгардомъ Alberti, встрѣчающимся въ актахъ въ

<sup>1)</sup> Ibid., 8.

<sup>2)</sup> Ibid., 10.

<sup>3)</sup> Ibid., 10.

<sup>4)</sup> Ibid., 11.

<sup>5)</sup> Ibid., 1904, 596.

<sup>6)</sup> Ibid., 599.

<sup>7)</sup> Ibid., 1905, 7.

<sup>8)</sup> Ibid., 1904, 596.

<sup>9)</sup> Ibid., 542.

<sup>10)</sup> Ibid., 542.

<sup>11)</sup> Ibid., 593.

<sup>12)</sup> Ibid., 1905, 6.

<sup>13)</sup> Apoll. sacr., 8.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Janus, 1904, 600. Пансье самъ себѣ противорѣчить, утверждая, что Беригардъ умеръ въ 1364 г., а въ 1375 г. получилъ пріорать de Cassanholis Nemausensis diocesis.

<sup>16)</sup> Janus, 1905, 540.

качествъ профессора подъ 1353 г. Онъ оставилъ нъсколько сочиненій. Въ Бреславль имъется рукопись (Ш, F. 7, № 6), содержащая Bernardi Alberti decani studii Montispessulani tractatus de febribus 1). Тамъ же (III, Q. 5, № 24) другое его сочинение: [Beт nardi] Alberti medici Montispessulani de judicio urine. Третье произведеніс его пера называется Bernardi Alberti introductorium in practicam medicine super primam fen quarti Canonis Avicennae въ рукописи Парижской Національной библіотеки 7138. Пансье 2) предполарасть, что этоть трактать тожествень съ сочинениемъ de febribus. такъ какъ въ cod. Paris. N. F. lat. № 1391 онъ встръчается намъ нодъ заглавіємъ Tractatus Bernardi Alberti decani studii Montispessulani de febribus. Пансье указываеть еще одну рукопись въ Мюнхенъ, номера которой онъ не знаеть. Можемъ дополнить этотъ пробълъ. Дъйствительно, въ Мюнхенской библіотекъ существуетъ толстая рукопись XV в. in 2°, № 238, содержащая 287 листовъ, ивкогда принадлежавшая Н. Schedelio. Въ ней на л. 60° col. читается: Introductorium in practica pro provectis in theorica s(upe)r 4-ti can(onis) A(vicennae) p(er) m(a)g(ist)r(u)m B(er)nnardum (sic!) Alberti decani (sic!) 3) venerabilis studii medi(ci)na(rum) montis pess(ulani) s(upe)r 4-m can(onem) Avic(ennae). For(tass)e 4) v(o)b(is) dil(e)ctis[simis?] meis qui mecu(m) in laborib(us) studii insudastis post XIIII me[e] practice (et) p(ost) XX mee lecture annos ceterisq(ue) universis proficere volentib(us) visus sum scribere (com)pendiosa (et com)mo(dio) 5) га medicine. Конецъ fol. 87° col.2:... in qua ficus sunt decocte (et) c(etera). Заглавіе de febribus дъйствительно подходить къ этому сочинению, такъ какъ 1-я глава говорить de febre ex angustia, de fe(bre) effimera a vigiliis и т. д.

Dyonisius Lauroni, in artibus et medicina magister, которому въ 1337 г. былъ данъ приходъ церкви Sancti Romani de Coderiis, Nemausensis diocesis <sup>6</sup>).

r) Ibid., 539.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Нужно читать decanum, какъ и въ cod. Lips. 1183 fol. 126\* col.: secundum Iohannem Stephani de monte pessulano decani studii eiusdem loci. См. выше, стр. 68, прим. 4.

<sup>4)</sup> Предполагаю съ нъкоторымъ колебаніемъ, что аббревіатура fore должна обозначать fortasse, такъ какъ ничего другого, что болье подходило бы къ смыслу, прилумать не могу.

б) Совращеніе (сот) тога, повидимому, означаеть соттобіта, едва ли соттобіта.

<sup>6)</sup> Janus, 1904, 542 ca.

Bernardus de Solano, baccalarius in medicina Bu 1338 r. 1).

Вопетия Lanfranci, хирургъ, цитируется Гюи de Шоліакомъ; быть можетъ, лъчилъ пану Бенедикта XII. Въ такомъ случать онъ тожественъ съ Вопетия Моте 2). Его считаютъ сыномъ великаго Ланфранки (умеръ, въроятио, нъсколько ранте 1306 г.), посвятившаго ему свою хирургію 3). Дъятельность его падаетъ такимъ образомъ на всю первую половину XIV в.

Mauritius de Embroca, magister în medicina, обращался къ папъ Клименту VI (1342—1356) съ прошеніемъ о назначеніи его каноникомъ ecclesie Zosatiensis de Susato 4) въ 1343 г.

Aymericus de Alesto цитируется Гюн de Шоліакомъ (VI, 1, 5; VII, 1, 6).

Petrus de Alesto цитируется Гюи de Шоліакомъ (VII, 1, 6). Пансье на этомъ основаніи безъ дальнихъ словъ приписываетъ обоихъ школѣ Монпелье 5). Хотя никакихъ доказательствъ въ пользу такого предположенія привести нельзя, однако не слѣдуеть забывать, что въ 1308 г. въ актахъ встрѣчается Іоаннъ de Alesto 6).

Iohannes Navarri жиль, въроятно, около конца первой половины XIV в. Въ документахъ называется maestro Giovanni Navarri, da Monspellieri, phisico ?).

Iohannes de Olargis упоминается Астрюкомъ, который приписываетъ его школъ Монпелье и относитъ къ XIV в. 8). Пансье причисляетъ къ ученымъ Монпелье еще двухъ врачей, дъятельность которыхъ падаетъ на середину XIV в., Gentilis de Prassio 9) и Jacobus а Rotundo 10). Послъдній, можетъ быть, тожественъ съ Яковомъ de Sancta Maria Rotunda, лейбъ-медикомъ папы Григорія IX, жившимъ еще въ 1377 г. Оба эти ученые упоминаются въ трактатъ Раймунда Chalmelli, но никакихъ біографическихъ свъдъній о нихъ онъ не сообщаетъ.

r) Ibid., 542.

<sup>\*)</sup> Janus, 1904, 542.

з) Pagel въ Handbuch's Пушманна, I, 724.

<sup>4)</sup> Janus, 1905, 4.

<sup>5)</sup> Ibid., 1904, 539; 1905, 4.

<sup>9</sup> См. выше, стр. 62.

<sup>7)</sup> Janus, 1905, 1.

<sup>6)</sup> Janus, 1905, 1.

<sup>2)</sup> Ibid., 1904, 544.

<sup>10)</sup> Ibid., 598.

Настоящее дополнение было бы неполнымъ, если бы мы не выразили въ немъ желанія и для медицинской школы въ Монпелье увидъть такое же собрание произведений ея ученыхъ, какое для Салериской школы мы имъемъ въ безсмертномъ трудъ Ренци Collectio Salernitana ossia documenti inediti e trattati di medicina etc. Дъйствительно. вліяніе Монпелье на среднев'вковое просв'вщеніе несомн'янно и неоспоримо, однако опънить размъры этого вліянія вполнъ мы еще не можемъ: подная исторія развитія и распространенія доктринъ этой школы будеть написана не раньше, какъ будуть опубликованы согласно требованіямъ новъйшей филологической и историко-медицинской науки всь не только упоминаемыя у насъ произведенія, но и оставшіяся намъ пока неизвъстными. Даже болье. При наблюдающемся нынче оживленіи интереса къ этой эпох'ь, которую нашъ ученый другъ и отчасти учитель проф. Ю. Пагель такъ удачно окрестиль эпохой преренессанса, — интереса, въ значительной степени своимъ пробужденіемъ обязаннаго многочисленнымъ и весьма важнымъ трудамъ этого неутомимаго и плодовитаго работника, можно надъяться, что современемъ ассоціація Западныхъ Академій, работающая теперь надъ собираніемъ и полнымъ изданіемъ медицинскихъ авторовъ античнаго міра, предприметь подобное же изданіе и текстовъ средневъковыхъ ученыхъ. Для нихъ еще очередь не настала, но она настанетъ несомныню: это чувствуется въ воздухы. И чымь скорые настанеть, тъмъ лучше. Такимъ образомъ, если не мы сами, то наши дъти или внуки увидять осуществленіе этой для нашего краткаго віжа еще слишкомъ отдаленной, однако уже назръвающей задачи, и, если наши глаза не увидять ея выполненія, мы не должны все-таки забывать, что новыя завоеванія наука д'власть медленно и постепенно, но твердо и неуклонно, и чъмъ медлениве совершаются эти завосванія, тъмъ они прочные и долговычные. Пожелаемы же грядущимы поколыніямы увидъть осуществление нашихъ pia desideria, несбыточныхъ въ настоящее время, а пока будемъ вносить каждый въ общую кошницу науки и свою носильную лепту, какъ бы мала она ни казалась сравнительно съ грандіозностью задачи въ ен целомь: ό βίος βραγός, ή δε τέγνη μακοή, ο δε καιρός όξος, ή δε πείρα σφαλερή, ή δε κρίσις γαλεπή.

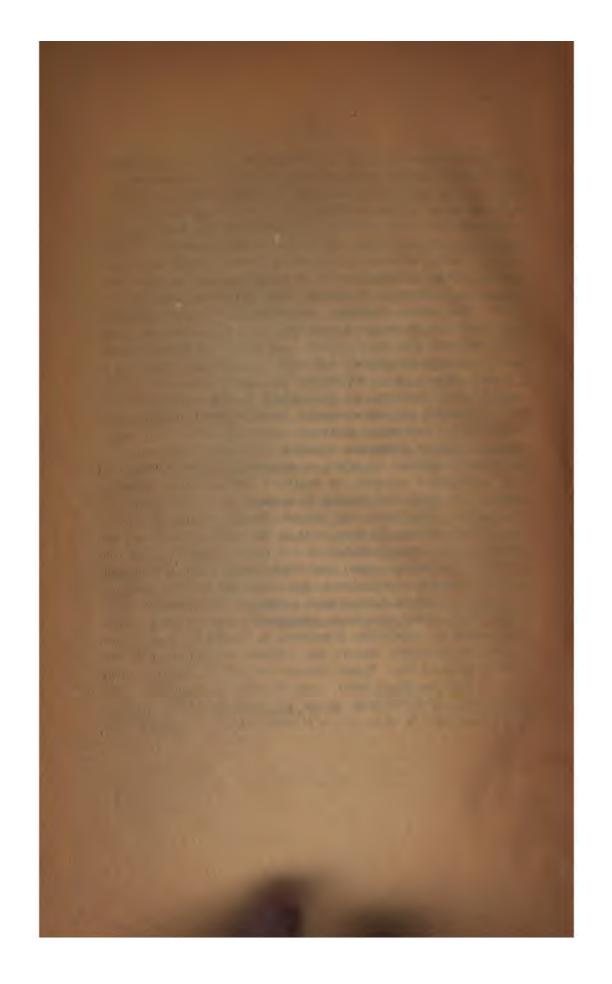

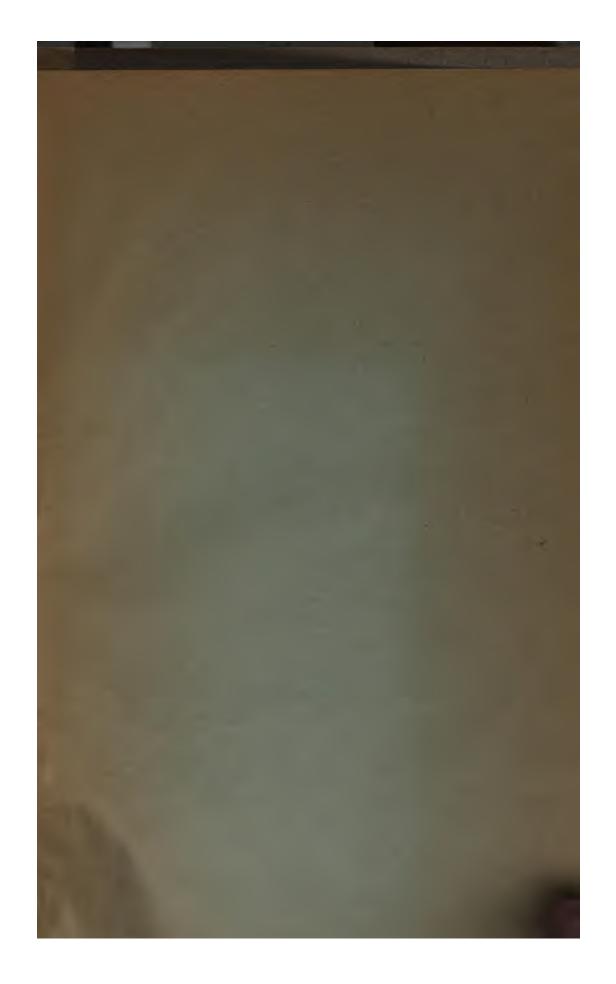

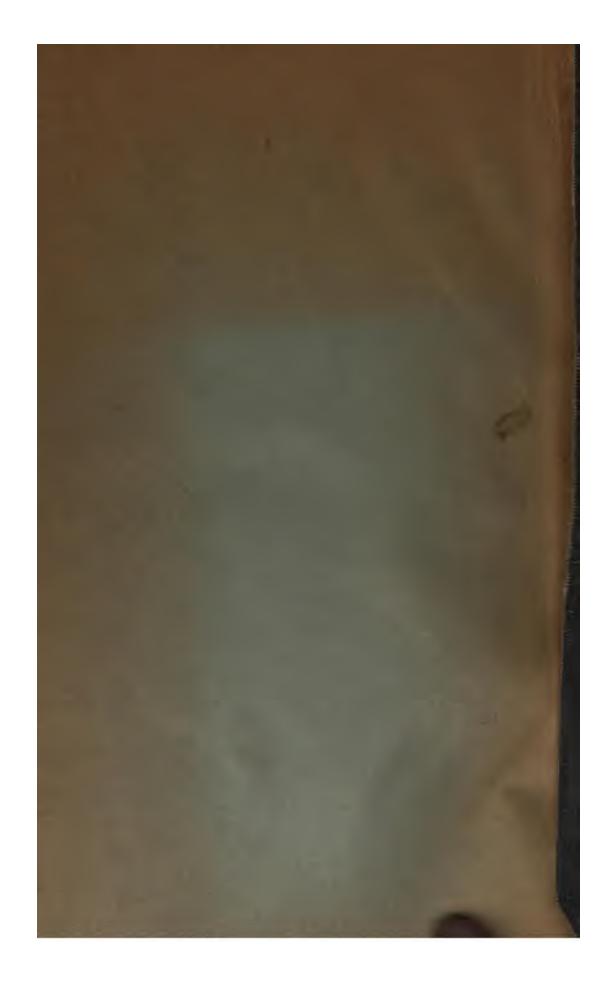

Photomount Pamphlet Binder Gaylord Bros. Makers Stockton, Calif. PAI. JAN. 21, 1908

R 184 M1B4 1908 LANE HIST